Wolfgang Willrich

# Säuberungt des Kunsttempels





# Wolfgang Willrich

# Säuberung des Kunsttempels

Ein Mensch, der eine Sache weiß, eine gegebene Gesahr kennt, die Möglickkeit einer Abhilse mit seinen Augen sieht, hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, nicht im "Stillen" zu arbeiten, sondern vor aller Öffentlickkeit gegen das Übel auf- und für seine Heilung einzutreten. Tut er das nicht, dann ist er ein pflicktvergessener elender Schwächling, der entweder aus Feigheit versagt oder aus Faulheit und Unvermögen.

Abolf Sitler, Mein Rampf S. 399



Die Hüterin der Urt Gemälde von Wolf Willrich

# Wolfgang Willrich

# Säuberung des Kunsttempels

Eine kunstpolitische Kampsschrift zur Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art



Mit 64 Abbildungen



Alle Rechte, insbesondere das der Überseßung in andere Sprachen, behalten sich Urheber und Verleger vor. Copyright 1937 / J. F. Lehmanns Berlag, München

Supplout?

Druck der C. S. Bed'schen Buchdruckerei in Nördlingen

### Vorwort

Yur einen Maler ist es keine Freude, überhaupt zu schreiben, geschweige denn über Runft, weil darüber am besten gar nichts geschrieben wurde. Leider aber verwirrt seit Jahrzehnten und noch bis auf den heutigen Tag eine Kunstliteratur aus den Hirnen von Nichtfachleuten selbst die einfach: sten Vorstellungen auf funstlerischem Gebiet. Leute, die nie irgendeine Kähigkeit zum Schaffen, geschweige denn auch nur ein bescheidenes Werk aufzuweisen hatten, verdeckten ihren Mangel an eigentlicher Erfahrung und Urteilskraft mit schwülstigen Redensarten oder gelehrten Sirngespin= sten, jedenfalls mit dem Unspruch auf Glaubwürdigkeit und Autorität. Es gelang ihnen, das Unterste zu oberst zu kehren so, daß gewissenlose Scharlatane und entartetes Gesindel zu Erfolg und Unsehen kamen, Gesundheit und Ehre der Runft und des Bolkes dagegen schwer gefährdet wurden. Wenngleich jest der Wille des Führers das ärgste beseitigt hat, so ge= denken sich die Betroffenen noch keineswegs damit abzufinden, daß ihre Beit um ift, sondern sie hemmen und storen Deutschlands Erneuerung auf kulturellem Gebiet noch immer, wo sie nicht erkannt und durchschaut werden. Die nötige Klarbeit zu vermitteln, damit der Tempel der deutschen Runft wirklich gefäubert erschlossen werden kann, ist Pflicht der Fachleute, die in der Unheilszeit ihre seelische Gesundheit behauptet und ihren geraden Weg nicht verlassen haben, aber den Gefahrenherd aus reiflicher Beobachtung kennen. Mögen sie tatkräftige Belfer finden.

Es geht hier nicht um Fragen des Stils, sondern um Fraglosigkeit der Gesundheit und Rechtschaffenheit im Kunstleben und Kunstschaffen. Möge das Entartete mitseidlos im eigenen Schmutz erstickt werden, damit das Gesunde und Edle gedeihe und herrsche, allein und bald und allezeit auch in unserer deutschen Kunst!

Berlin, im Frühjahr 1937

# Inhaltsverzeichnis

| Borworf                                                               | 5   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Cinführung                                                            | 7   |
| Erster Teil: Runftbolschewismus und Runftanarchie, ihr Wesen und      |     |
| ihre Ausdrucksform                                                    | II  |
| 3weiter Teil: Ursprung und Berlauf der roten Runftverseuchung         | 40  |
| Drifter Teil: Unpolitische Grunde und Hintergrunde zum Runftverfall,  | 1   |
| Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung                                    | 91  |
| 1. Abschnitt: Augen auf — ohne Scheuklappen!                          | 91  |
| 2. Abschnift: Gegen die Übelstände des Ausbildungs- und Ausstellungs- | 91  |
| wesens, gegen Kunstbetrieb — für Kunsterziehung, Handwerk und         |     |
| Volkskunst!                                                           | 93  |
| 3. Abschnitt: Mit Besinnung und Bernunft gegen Kunstintellektualis=   | 50  |
| m . v · c · v · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 105 |
| M # * * * * * * * * * * * * * * * * * *                               | 105 |
| Runstrichtungen?                                                      | 108 |
|                                                                       | III |
| "Das Künstlerische?"                                                  | III |
|                                                                       | 112 |
|                                                                       | 117 |
| Kunst aus dem Volke                                                   |     |
| 4. Abschnitt: Bur Gesundung der Künstlerwürde                         | 126 |
| Bierter Teil: Durch deutsche Aufgaben zum deutschen Stil. Wesen       |     |
| und Ziel des deutschen Rassegedankens und seine Bedeutung für die     | ,   |
| deutsche Kunst                                                        |     |
| Nachfrag: Medizinmannskunste                                          | 162 |
| Unhang: Listen der Teilhaber des kunstbolschewistischen Systems       | 67  |
| Namenverzeichnis                                                      | 173 |
| Schlagwörterverzeichnis                                               | 76  |
|                                                                       |     |

# Einführung

Dies Buch helfe denen, die unter "Kunst" etwas Edles, Gesundes versstehen, eine natürliche Lebensäußerung aus Volk und Urt, für Volk und Urt.

Dies Buch helfe denen, die im Künstler den aus innerer Notwendigkeit schaffenden Geist sehen, welcher durch Gestaltungskraft, Verantwortungsernst und durch handwerkliches Können berufen ist, die im Blut und Boden seines Volkes schlummernden Werte wachzurusen und zu offenbaren.

Dies Buch helfe denen, die im Kunstwerk den Ausdruck überlegenen, wesenhaften Schauens lieben, die tragende und erhaltende Form solcher Eingebungen und Einblicke, die notwendig und mit Recht nach Dauer verlangen.

Moge es den Kämpfern für die Befreiung deutschen Wesens von

Schutt und Schmuß und Widergeist eine Waffe sein.

Diese Schrift richtet sich gegen alle die, welche das Pathologische als Kennzeichen des Genies ausgeben, Zunismus, Zerfahrenheit, Pikanterie und andere Unzeichen von Entartung für vereinbar mit fünstlerischer Boll= wertigkeit erachten, den Beist grundsäglicher Berneinung über Leben und Runft herrschen lassen möchten. Diese Schrift richtet sich gegen alle die, welche noch immer besessen sind von dem Wahn, als gabe es eine Runft an sich, losgelöft von Blut und Boden, getrennt von den Bedürfnissen des Lebens, entwurzelt aus der Überlieferung des Geistes und Handwerks. Sie richtet sich gegen das betont verworrene Gestammel, mit dem eitle Birr= föpfe "Liefe" und "Sturm und Drang" vortäuschen möchten, ebensosehr, wie gegen die l'art-pour-l'art-Auffassung der Durchaus-Problematiker, die hinter technischen "Finessen" oder formalen Losungen ihre eigene Lebens= fremdheit und innere Sohlheit zu verstecken suchen. Diese Schrift richtet sich aber nicht weniger auch gegen alle die, welche da glauben, daß eine politische Ubsicht oder eine andere gegenständliche oder ideelle Eigenschaft allein oder auch nur in der Hauptsache den fünstlerischen Wert eines Werkes bedingt, kurzum, daß Runft lediglich einen agitatorischen oder sonstwie allein gegenständlich bestimmten Sinn habe.

Möge, wer nur auf Grund falscher Erziehung (weil er inmitten von Scharlatanen aufzuwachsen verdammt war) zu unfruchtbarer Kunstaufsfalsung kam, nachdenken, selbst denken und sich von aufgezwungenem Irrwahn freimachen. Möge er dann helfen, jenes Gestrüpp verhängnisvoll verhakter Zwangsvorstellungen, welche die Kunst vom Volk absperren, auszurotten. Mögen alle Befähigten mithelsen, die deutsche Kunst von

dem Unrat zu befreien, womit Bosheit und Narrheit sie jahrzehntelang beschmußt haben. Die Säuberung des Kunsttempels von außen her hat ja der nationale Staat bereits durch Maßnahmen unternommen; sie von innen her vollenden zu helfen, nicht durch Zwang, sondern durch Aufkläzrung und Appell an das Berantwortungsbewußtsein der Einsichtigen, ist der Zweck dieses Buches.

Zuvörderst mussen wir die Öffentlichkeit von zwei Wahnvorstellungen befreien, die noch immer das Verantwortungsbewußtsein und das daraus

entspringende Handeln lähmen:

1. Die Kunst ist nicht – wie meist geglaubt wird – irgendeine harm = lose Luxusangelegenheit, die niemand verpflichtet, sondern sie ist eine politische Ungelegenheit, nämlich eine geistige Macht, welche Kräfte und Fähigkeiten im Volkstum weckt und nährt oder aber lähmt und zerstört, je nachdem, wer und was in der Kunst maßgebend oder mindestens einprägsam wirken darf.

2. Die Tatsachen der Geschichte, auch der Kunstgeschichte sind nicht Uuswirkungen des Zufalls oder einer höheren Fügung, mit der man sich einfach abzusinden hätte: "Das ist so die Linie der Entwicklung, man muß

sie hinnehmen als etwas Gegebenes."

Bielmehr machen auch in der Kunst Männer die Geschichte, und zwar ohne sich um Entwicklungstheorien zu kümmern. Solche Männer oder "Persönlichkeiten" können Helden sein, aber sie müssen es nicht sein; denn infolge der Trägheit und der Leichtgläubigkeit der Menge können auch Narren, Schwindler und Berbrecher Geschichte machen, Kührer einer Gefolgschaft in den Ubgrund werden, um so leichter, je kritikloser die Herde sich ihnen anvertraut. Wir werden also, statt uns von hinterweltlichen "Entwicklungs-" oder "Fügungs"-Theorien umnebeln oder durch den Glorienschein berühmter Namen blenden zu lassen, sorgsam die entscheidenden "Persönlichkeiten" und ihr Wirken betrachten und sesschichte ist, die sie machen bzw. anrichten.

Wir betrachten auch die Kunstgeschichte der letten Jahrzehnte nicht als eine Folge von Werken und Gestalten, die uns notwendig, gleichsam von einer Vorsehung und zu Recht beschieden gewesen wären, sondern wir suchen hinter den Tatsachen die wirkenden Kräfte und Schwächen auf, ihre Gründe und Daseinsbedingungen. Wir stoßen dabei nicht allein auf einzelne schaffende Geister, sondern auch auf ihre Gehilfen, Unreger oder Nachteter, auf ein Gewirr verslochtener materieller und ideologischer Interessen von Künstlern, Literaten, Händlern, Museumsleuten; wir stoßen auf Ausstellungsgemeinschaften, Unkaufskommissionen, Presse und Handelsskonzerne, kurzum auf lauter Machtgebilde, die keiner Vorsehung, sondern einem Machtstreben ihr Dasein verdanken, deren Wirkung dementsprechend

wenig schieffalhaft, aber um so brutaler war und sein wird, wenn nicht Abhilfe geschaffen wird. Es ist — wie verschiedene, ziemlich ergebnislose Bemühungen zeigen — unzureichend, den Ungriff auf die Verrottung der Kunst lediglich gegen die verrotteten Künstler allein zu richten durch lokale Schreckensausstellungen scheußlicher Machwerke ohne rechten Zusammenzhang und ohne eingehende Belehrung. Für unser Ziel kommt es nicht auf einen Sensationserfolg bei kunstvergessenen Pharisäern an, sondern darauf, daß entschlossen Kämpfer, Künstler und Kunsterzieher ein umfassenzauf, daß entschlossen Eild der Lage erhalten, in die einzugreisen sie verpflichtet sind. Deshalb muß auch der Unteil am Kunstverfall, der den Literaten, Kunstzgelehrten, Kritikern, den Uusstellungsleitungen usw. usw. gebührt, hier herangezogen werden.

Freilich beschränkt uns die Bestimmung dieses Buchs - eine Baffe gu sein - auf das nötigste an Namen, Werken und Literatur. Den großen Reitspiegel des Kulturverfalls zu zeigen oder zusammenzuseßen wäre für viele Doktorarbeiten, ja fur mehr als eine Lebensarbeit, eine nötige und ertragreiche wissenschaftliche Aufgabe. Daran können nationale Wissen= schaftler obendrein besser Mut und Urteil zeigen, als an weiterer Goethe= und Rembrandtforschung; auch für Ürzte liegt da manches bereit. Wir muffen es hier bei Stichproben und furz zusammenfassenden Feststellungen bewenden lassen, die eben ausreichen, um uns zu belehren, was heute not tut für die Zukunft. Denn noch wichtiger als die Kenntnis, wie die Kunst= entartung - entgegen vielen Fehlmeinungen - tatfächlich zustande gekom= men ist - nämlich keineswegs allein aus politischen Tatsachen, sondern aus viel tieferen inneren Grunden obendrein - viel wichtiger ift uns die Lehre, die wir daraus entnehmen, und das Unbahnen der Wege, die nicht nur außerlich aus dem Sumpf, sondern auch innerlich zu einer Gesundung der Runft führen.



## Erster Teil

# Runstbolschewismus und Runstanarchie, ihr Wesen und ihre Ausdrucksform

Motto: Last uns Echlagwetteratmosphäre vorbereiten, lernt! vorbereitet! übt Euch!

Mus einem Aufruf an alle Künffler, Berlin 1919.

Der Geist der Zerstörung ist ein schaffender Geist!

Es gibt heute Leute, die aus irgendwelchen, teils durchsichtigen teils dunklen Gründen ein lebhaftes Interesse daran haben, Gras wachsen zu lassen über die jüngstvergangenen Gestalten und Ereignisse unseres Kunstelebens. Sie rechnen mit der Gedächtnisschwäche – und verbreiten etwa folzgende Weisheit für Uhnungslose:

"Das ganze Gerede vom Runftbolfdjewismus ift ja Unfinn" - fo fagen fie. "Es hat ja nie einen Runftbolidjewismus gegeben. Nur funftfremde Spießer und talentlofe Runftler haben das 2Bort Runftbolichewismus erfunden, um ihre Berftandnislosigfeit und Bilflofigkeit gegenüber den notwendigen Problemen der neuen Runft zu bemanteln. Die Not, die Ungst der Ratastrophenzeit, die Ubkehr von der Berftandesherrschaft über das Befühlsleben mit der neuerwachenden nusstisch religiosen Bertiefung in das bluthaft bedingte 3ch bewirkte bei einigen eine kunftlerische Aufgeregtheit, die bisweilen, zumal bei den üblichen Rachläufern, überspannt war. Bei anderen außerte fich gang im Wegensat zu den ersteren ein fühl erwägender, logischer Beift, der Probleme bis auf den Brund ausschöpfte und die vom Impressionismus her migachtete Echonheit ausgewogenen und durchgeformten Bildaufbaus wieder zu Ehren bringen wollte. Mit Politik hat weder der Erpreffionismus noch der Futurismus noch der Aubismus irgend etwas zu tun gehabt. Auch der Dadaismus ift nichts als ein bitterer Sohn der Runftler über die traurige Lage der Runft im Zeitalter der Technik. Die Rachläufer natürlich haben - wie immer - auch der Neuen Kunft geschadet. Dagegen die führenden genialen Köpfe der neuen Kunft sind erhaben über jede politische Berdachtigung, und das Nationale Deutschland wird sie als Führer gar nicht entbehren konnen. Natürlich ist auch der eine oder andere Runftler poli= tifch rot gewesen, aber das hat mit seiner Runft gar nichts zu tun. Der Runftbolichewismus als ftaats- und kulturfeindliche Richtung ift weiter nichts, als ein Birngespinft aus Dummheit und Faulheit. Er hat nie wirklich eriftiert."

Um solchen Irreführungen zu steuern, ziehen wir einige rote Bekenntsnisse und Urkunden ans Licht, die – das sei für Zweifler nebenbei bemerkt – selbst da, wo wir, um nicht ins Uferlose zu geraten, kürzen müssen, doch völlig sinngemäß – also durchaus dem ursprünglichen Zusammenhang entsprechend – zitiert werden. Wer also irgendwelche Ungeheuerlichkeiten nicht glauben will, möge die Stellen nachprüsen in ihrer Gesamtungebung.

"Maler Du willst; Du stürzest die Welt um; Du bist Politiker! Oder Du bleibst Prisvatmann... Malen um des Malens willen ist Ruderapparat im Zimmer."

Das schreibt schon am 25. April 1914 unter dem Titel "Maler bauen Barrikaden" der alteingeweihte Anarchist Ludwig Rubiner in der radikalerevolutionären Wochenschrift für Politik, Literatur, Kunst: "Die Aktion".



Abb. 1. Ludwig Rubiner Bon Wilhelm Lehmbruck (Aktion 1917, S. 219)

Der Herausgeber und Vorfämpfer dieser "Aktion" war Franz Pfemfert, ein kom= promifilos zielstrebiger Unarchist der spartakistischen Richtung (Lenin, Trokki, Liebknecht, Rosa Luremburg, Mar Bolg). Er duldete in feinem Blatt nur einwandfrei gleichgesinnte Leute. Er griff die weniger zuverlässigen Boliche= wisten jener Kreise, welche gelegentlich das Bürgertum umwedelten, um Ge= schäftsvorteile davon zu erschnappen, genau so fanatisch an, wie die sozial= demofratischen "Berrater des Proletariats" und die "bürgerliche Rangille". Über die Widersprüche und Unbiede= rungstaktik der Konjunkturjäger führte er genau Buch und blamierte sie, wo er nur konnte. Im übrigen hat er mit seinem Unbang bereits vor dem Kriege

- und erst recht im Krieg – gegen die Lebensbedingungen des deutschen Bolzfes und die Daseinsinteressen des deutschen Staates gearbeitet, geheßt und gewühlt. Ein beliebtes Thema, der "Uktion" war im Kriege die aufzreizende Kriegsschilderung als Stoff für Miesmacher, soweit die Zensur das zuließ. Bon denselben Kreisen wurde die Ugitation angetrieben, die zu Beginn des Jahres 1918 jenen bedrohlichen Munitionsarbeiterstreik herzbeisührte. In dem von Dr. Will Grohmann bearbeiteten Heft "10 Jahre Novembergruppe" plaudert der Uktionsmaler K. Jakob Hirsch aus der Schule über diese Revolutionsvorbereitungen. Man war sehr stolz auf solche Sabotagearbeit, zumal Franz Pfemfert selbst. So konnte er am 16. November 1918 in der "Uktion" mit Recht schreiben:

"Soldaten! Kameraden der A. S. P.! Freunde der Uktion! Die Revolution, die wir mit unserer unterirdischen Arbeit mahrend der Blutsahre verbreiten halfen, hat bez gonnen",

und von da ab weiter gegen jede Disziplin und Besinnung im Bolk heßen, selbst gegen die offizielle rote Parteidisziplin der Kommunisten, die er später als Hemmschuh des Revolutionskarrens verdammte. Wer sich also zur "Aktion" bekannt hat durch seine Mitarbeit, dessen können wir versichert sein als eines Unarchobolschewisten bzw. Syndikalisten von hemmungs-

loser "Befreiungs-" bzw. Zerstörungswut. In dieser Zeitschrift "Aktion" (1914 Nr. 19) preist Rubiner die "Neue Sezession" als

"die einzige Kunstgesellschaft, die Gesimnung hat. Man tritt in ihren Kreis und sofort fällt ab was nur zufällig gekommen ist." (Bgl. Abb. 16.)

Rubiner nennt dann Picasso "Politiker" und Delaunans Werke (ein futuristisch zerkrachender Eifselturm ist besonders berühmt und oft abzgebildet)

"eine Undeutung zum Leben, die schon auf der Leinwand die Häuser, die Entfernung, die Erde erschüttert. Man hat ihm zuzutrauen, daß er Bescheid weiß."

Der Maler Schmidt-Rottluff, den gewisse Herrschaften uns heute noch als deutschen Nationalhelden und Befreier von französischer Kunstüberfremdung aufschwaßen möchten, ist schon damals – 1914 – nach Rubiners Feststellung

"ein Meister im Enthüllen des vollkommen organischen Geins."

Man könnte darüber fast lachen angesichts der Machwerke Schnidt-Rottluffs von damals und späterhin (Ubb. 7, 10, 27), wenn nicht noch 1933 im nationalen Staat von einflußreichen "Fachleuten" erwogen worden wäre, Schmidt-Rottluffs Berufung an die Dresdener Kunstakademie zu befürworten, weil er zu "unsern besten deutschen Künstlern" gehöre und wenn ihm nicht auch anderweitig eine überraschende Stre erwiessen worden wäre von einer hohen, aber leider mangelhaft unterrichteten nationalen



Abb. 2. Beispiel einer Aktions-Werbe-Postkarte Bon Schmidt-Rottluff

Stelle. – Für den Bolschewisten Rubiner war die Hochschäßung, welche er Schmidt-Rottluff zollt, unabhängig von Künstlertum oder Deutschtum dieses Meisters der "Brücke". Ihm genügte es, daß Schmidt-Rottluff schon vor dem Kriege, wie auch während des Krieges und nachher für die "Uktion" gearbeitet hat, d. h. im Sinne der bolschewistischen Ugitation, auch ohne daß er offensichtlich politisch heßte, oder gerade eben deshalb (Ubb. 2, 3). Denn was die direkte Propaganda oft nicht erreicht, das gelingt oft der getarnten Beeinflussung. Daß Herrn Rubiner wie allen Kunstbolschewisten einzig allein an der Ugitation liegt, und das Künstlerische als solches ihn überhaupt nicht interessiert, betont er selbst (Uktion 1918, S. 33):

"Der Wahrhaftige des Heute, der Wahrhaftige!, findet ein Schaffen darin, daß er durch ungeheure Bluthaufen hindurch – und selbst an ihnen – den Ausdruck des Menschlichen!) verwirklicht. Je nackter, je unmittelbarer er das Menschliche ausspricht, um so

<sup>1)</sup> Was wir unter dem "Menschlichen" zu verstehen haben im Sinne des Bolschewismus, wird der Leser bald genug erfahren, desgleichen was "Proklamation" dafür bedeutet.

führender ist er. Die Gesellschaft ist geistig zusammengebrochen. Der Ritus der bestehens den Gesellschaft war die Runstform. Dieser Ritus hat keinen Sinn mehr.

Das neue Gebild der kleinen, doch zukunftigen Menschheit heißt: die Proklamation."

Zunäckst sei an Hand dieser Säße festgestellt: hier wird, indem Rubiner die Kunst schlecksthin als "Ritus der bestehenden Gesellschaft" verwirft,

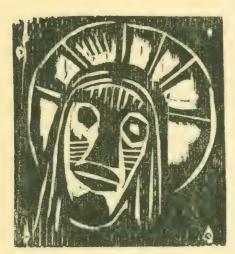

Abb. 3. Christus (Holzschnitt von Schmidt-Rottluff aus "Die Uktion" 1913)

bereits der Weg vorbereitet zu dem, was in der "Aktion" (in Heft 29/30) 1920 Brund Benc empfiehlt:

"Es kann gar nicht Kultur genug vernichtet werden wegen der Kultur. Es können gar nicht genug Kunstwerke vernichtet werden, wegen der Kunst. Fort mit der Uchtung vor dieser ganzen bürgerlichen Kultur. Schmeißt die alten Gögenbilder um im Namen der kommenden proletarischen Kultur!"

Rußland gab das Beispiel daz zu, denn angesichts der Quelle dürfen wir nicht an der ISahrz heit dieses Moskauer Berichts zweiseln:

"..., halb Inspirierter rief Majakomfki (vgl. sein Gedicht C. 38 ff.) zu einem Feldzug gegen die bürgerliche Gesellschaft auf, nicht nur in der Politik, sondern auch in eigenen Denken, in der Kunft."

"Schließt die Moderbuden von Theatern, zerfetzt die Schinken von Bildern, werft Eure Kunft auf den Misthausen, schafft Eure Kunft! Wer Euch in den Weg tritt, den knüpft auf, knallt ihn nieder!"

("Die Runft im Roten Moskau". Uftion 1919, E. 747.)

Colche Zerstörungswutausbrüche gab es schon früher. P. Westheim veröffentlicht in seinem Buch "Künstlerbekenntnisse" jenes kulturgesschichtlich wie psychologisch interessante Futuristenmanifest. Darin blähen diese "Künstler" von Eitelkeits Gnaden sich auf bis zum Platzen:

- 9. Wir wollen den Krieg preisen, diese einzige Hngiene der Welt, den Militarismus, den Patriotismus, die zerstörende Geste der Anarchisten, die schönen Gedanken, die töten, und die Berachtung des Weibes.
- 10. Wir wollen die Museen, die Bibliotheten zerstören, den Moralismus bekämpfen, den Feminismus und alle opportunistischen, die Nücklichkeit bezweckenden Feigheiten.
- ... Eteckt doch die Bibliotheken in Brand. Leitet die Manale ab, um die Museen zu überschwemmen. Ha! Last sie dahintreiben die glorreichen Bilder! Nehmt Spishacke und Hammer! Untergrabt die Grundmauern der hochehrwürdigen Städte ... Die Altesten von uns sind dreißig Jahre alt und doch haben wir schon Schäße vergeudet. Schäße

der Kraft, Liebe, Mut und strengem Willen, eilig, im Delirium, ohne zu rechnen, im Handumdrehen zum Utemverlieren . . . Uuf dem Gipfel der Welt stehend schleudern wir noch einmal unsere Herausforderung den Sternen zu!" (Ubb. 13.)

Höher geht's offenbar nicht. Diese knapp 30jährigen Weiberverächter, Schäckevergeuder und Kraftverschwender wurden dadurch nicht ungefährlicher, daß sie statt mit Spishacke und Hammer – was zuviel Schweiß gefostet und zu wenig eingebracht hätte – mit Füllfeder und Maulwerk Kulturpolitik trieben.

Das Wutgeschrei gegen alle bestehenden Kunstwerke und alle Überlieferung gehört von da ab einfach zum guten Ton der bolschewistischen Gesellschaft "zukunftiger Menschen".

Der Uftionsdichter Max Hermann-Neiße (Ubb. 4) bezeichnet zumal "das bürgerliche Kunstwerf" (für die deutsche Malerei heißt das nahezu alles) als "ein charakteristisches Teilstück der proletarierfeindlichen Klasse".

.... Es gilt pietätlos bis ins legte den Spuk altererbter Bindungen zu berjagen. (Aktion 1922, Nr. 21/22).

Auch nichtoffiziell bolschewistische Kunstzeitschriften legitimieren ihre "Genies" mit der gleichen Logik, so im Jahrbuch der Jungen Kunst 1921, E. 97, der Kunstschreiber Willi Wolfradt den Malerbolschewisten George Groß:

"Ist nicht in unserer zerrissenen und wüsten, materiell ausgepowerten, richtungslosen Zeit der Künstler ein lächerlicher Unachronismus geworden? Ist nicht Kunst nur eine recht mussige Frucht vom Balkonbäumchen bürgerlich-romantischer Idealität?"

Herr Wolfradt macht sich damit lieb Kind bei Groß und den Herzsels des, den Bolschewisten des Malik-Verlags mit einer Geschäftsdevise, welche sogar Herrn Viemfert unwürdig ersichien:

"Wir ziehen es bor, unsauber zu eristieren, als sauber unterzugehen. Unfähig aber anständig zu sein, überslassen wir verbohrten Individualisten und alten Jungsern. Keine Ungst um den guten Ruf." ("Der Gegner" 1920/21, S. 401.)

Mit diesem "Geg= ner" hält es Herr



Ubb. 4. Mar Hermann=Neiße Porträt von George Groß

Wolfradt. Denn eben in dieser "Kunstzeitschrift", in welcher nämlich auch der Berlag Klinkhardt und Biermann seine "Junge Kunst" inseriert, hören wir die Meinung des Malers Groß höchstselbst:

"Der Begriff Kunst und Künstler ist eine Ersindung des Bürgers, und ihre Etellung im Staat kann nur auf seiten der herrschenden bürgerlichen Kaste sein. Die Titulierung "Künstler" ist eine Beleidigung. Die Bezeichnung "Kunst" ist eine Unnullierung der menschlichen Gleichwertigkeit . . . " ("Gegner" 1919, Heft 10–12, S. 54). "Wir fordern alle auf. Etellung zu nehmen gegen die masochistische Ehrfurcht vor historischen Werten, gegen Kultur und Kunst."

### Ferner:

"Runst ist heute eine absolut sekundare Angelegenheit, heute ist der Künstler gekauft von dem bestzahlenden Jobber oder Mäzen" (B. B. Herzselde!) "Dieser Zwischenhandel heißt im bourgeoisen Staat Kulturförderung." ("Das Kunstblatt" 1921, S. 11.)

Wie verhält sich nun der klassenbewußte Kunstbolschewist? John Heartsfield, der Bruder des Wieland Herzselde (von George Groß als John der Frauenmörder im Bild verewigt) schreibt im "Gegner" 1920, S. 196:

"Runftkommunist werden heißt zwei Phasen durchlaufen:

- 1. Plas in der Kommunistischen Partei nehmen und die Pflichten der Colidarität im Kampf übernehmen;
- 2. Die revolutionare Umstellung der Produktion vorzunehmen."

Das heißt also agitatorisch zu wirken durch die künstlerische Arbeit im Sinn des Bolschewismus. Wie geschieht das? Wieland Herzselde faßt im "Gegner" (1920/21, S. 368) noch einmal das inzwischen längst praktisch erprobte Programm zusammen. Er schreibt:



Abb. 5. "John, der Frauenmörder" Gemälde von George Groß (Ararat V 1920)

"Cache der kommunistischen Runftler ift es nun, heute bereits mit aller Intensität daran gu arbeiten, daß die Möglichkeiten, dem Rommunismus mit ihren Mitteln Eingang und Berständnis in allen Bolfsichichten zu verschaffen, praf: tifder erprobt werden. Die 2Birtlichkeit ift - folange die Bourgeofiie noch herrscht - im Ginn des Rlaffen= fampfe grell und unverhüllt zu verdeutlichen, die Moral und Ideologie der Gegenseite ift zu migfreditieren, für die eigene Ideenwelt ift zuwerben. Darüber hinaus muffen die tommunistischen Runftler untereinander Fühlung nehmen, womöglich Fraktionen im Ginne der Partei bilden ... Erst die kommunistischen Interessen dann die kunftlerischen. In kunftle: rifden Fragenaber nicht Zwang fondern Beifpiel, nicht Diftatur fondern Demofratie. Es versteht fich, daß fold demokratische Munftjurn nicht endgültiger sondern nur borüber: gehend taktischer Natur sein foll.

Notwendig sind produktive Vorbilder. Die Künstlerschaft wird die technischen Fragen zurückstellen hinter propagandistischen . . . , daß der Kommunismus vom Staats- und Existenzprinzip zum Prinzip des lebendigen Bewustlein wird."

Rommunismus als Prinzip des lebendigen Bewußtseins – das bedeutet: durch grellen Augenschein zukünstiger Tatsachen die Bürger einschüchtern und verwirren, die Kämpfer der roten Front hingegen siegessicher machen, oder mindestens bis aufs äußerste aufpeitschen durch bildhafte Berzdeutlichung des Ugitationsstoffes. Diese Ugitation zielt also auf die Feigbeit der einen, wie auf den Blutdurst, Haß und Neid der anderen ab. Herzsfelde gibt auch Einzelanweisungen und gerissene Ratschläge für das taktische Berfahren. Er schreibt:

(E. 366): "Die Frage taucht auf: Un welchen Erinnerungswerten und Komplexen, Borstellungen, Empfindungen und Schnsüchten der breiten, vor allem der noch indisserenzierten Massen kann die künstlerische Propaganda im Sinne des Kommunismus anknüpfen, und wie sind sie, die Künstler, von Staatswegen (gemeint ist der deutsche Sowjetsstaat! B.) am ehesten dafür zu gewinnen. . . .

Man wird dem Künstler den subjektiven Glauben an seine Eigenmächtigkeit zunächst am besten belassen. Ein wichtiges Nittel, diesen Glauben nicht zu zerstören (wodurch der Künstler sonst in die Opposition gedrängt und für den Sowjetstaat schädlich würde), ist öffentliche Unerkennung, Kritik in der Presse, Veranstaltung von Preisausschreiben und Ausstellung, Vorlesungen usw., Hinzuziehung von Künstlern zu allerlei begrenzten Fragen, wo sie dann ruhig tonangebend sein können, und so ähnlich. Die Meinung, irgendeine Rolle zu spielen, ist von großer Bedeutung für das Wohlzgefühl dieser Kreise, und die ist bei einiger Geschicklichkeit ungemein leicht zu erzielen. (Von mir hervorgehoben. W.)

Damit ist zunächst nur so viel erreicht, daß die Künstler zur Berfügung stehen, d. h. in ihren Augen, daß die Sowjetmacht ihnen zur Berfügung steht.

Der gute Wille, im Einn des proletarischen Gedankens zu produzieren, wird sich einstellen, sobald es sich zeigt, daß man dann Aussichten hat auf Anerkennung von seiten maßgeblicher Instanzen, auf öffentliche Bekanntheit und dergleichen. Gollten einige wenige konsequente Anhänger des Kapitalismus konterrevolutionäre Propaganda treiben, so wird die Diktatur schon Mittel sinden, um sie zu nützlicherem Tun zu bewegen."

Herzselde ist kein schlechter Psychologe. Die Schwächen und die Not der Künstler und der Literaten wurden nach diesem Rezept mit bestem Erfolg ausgenußt. Dhne daß es den betrogenen Betrügern überall zum Bewußtsein gekommen ist, haben sie sich vor den roten Wagen spannen lassen, oft selber ahnungslos haben sie ihr Können und ihre Künstlerwürde geopfert, weil sie nur ihren Bissen suchten, ohne die Ungel zu sehen. Oft genug allerdings haben sie auch ganz bewußt Ugitation getrieben. Herzselde peitscht die Künstler auf ("Der Gegner" 1920/21, S. 306):

"Wer schildert mit der Überzeugungskraft, die nur dem wahren Kunstwerk innewohnt, die Borgänge in den Fabriken und Bergwerken, in Gefängnissen, beim Rapp-Putsch, den Märzunruhen, in Oberschlessen oder im besetzten Gebiet, in der Reichswehr, im Schoß der Parteien, bei Hölz, in den Krankenhäusern, in den Seebädern, Mörder- und Spiselzentralen, in den Årmen- und Waisenhäusern.

Wo sind die Bilder, die aufzeigen, wie schön die Welt ist, und wie häßlich die Menschen sie sich selber machen, die dich lesen lehren in jeder Falte deines Gesichts und dem des Willrich, Säuberung

Nächsten, ob du oder er Bertrauen verdient oder Mißtrauen. Wer verewigt, was der Mensch nur zu leicht vergift, alles Grauen und Elend, Verbrechen und Niedertracht, Lüge und Feigheit, womit die Gier nach Besit das Dasein verseucht hat . . .

... Der Künstler, der zu so tiefer und überzeugender Gesellschaftekritik nicht fähig ist, ordne sich der Wort- und Bildpropaganda unter."

Ühnliche Aufrufe waren in der bolschewistischen Kunstpresse schon längst an der Tagesordnung und wurden von Zeit zu Zeit wiederholt, wenn die Künstler nachzulassen wagten, oder sich nicht recht herantrauten an das unästhetische Geschäft.

Dskar Kanehl fordert speziell von den klassenbewußten Malern eine Untikriegskunst:

Aftion 1922, S. 276.

"Geöffnete Schlachtfelder aus Giftgas, Anochen und Blutfarben. QBunden und Leischen, Aranke und Arüppel. Aufgedeckt müßte werden der Hohn der sidnllischen Massengräber . . ., der ganze patriotische Himmel entgöttert . . . Die vollständige Simmlosisseit des Tuns und Ouldens in Front und Heimat, nicht übersehen die Schweinereien der Etapspenzwischenktation, müßte allen, die es mitgemacht hatten, noch einmal, befreit von Borgesetzens und Regierungsschwindel, sebendig gemacht und deinen, die nachkommen würsden, als verabscheuungswürdiges Denknal gerichtet werden."

Biele Maler, Laien und Kunstbonzen haben sich jahrelang einzgebildet – oder so getan –, als ob die schauderhaften Machwerke von Dix und Groß, alle die blutrünstigen Barrikadenkämpse, Massenmorde und Kriegsdarstellungen Driginalerfindung dieser Maler seien, "von der Seele gemalte Erlebnisse, aus innerster Notwendigkeit mit zusammengebissenen Zähnen gestaltet", mit "veristischer Schärfe" oder wie es sonst heißt in den Kritikerergüssen, auf die wir später noch einzugehen haben.

Man wird nun wohl einsehen, daß diese angeblichen Driginal-Berbrecher-Genies lediglich illustrieren, was politisch verlangt wird, mit einer gewissen Wollust an allem Grotesken und Moritatmäßigen. Man hatte ihnen das Rezept gegeben, unvergeßlich aufzufallen, beachtet und diskutiert zu werden. Die eigentlichen Drahtzieher sind weniger die "führenden Maler" als die verführenden Literaten und Politiker der roten Front. Der uneingeweihte Laie bildet sich meist ein, Kunstbolschewismus sei lediglich ein Berbrechen der bildenden Künstler. In Wahrheit ging die Heße und Entartung von den Literaten aus – zum Zeil sogar von solchen, die heute sich schon wieder, national getauft oder getarnt, Geltung und Einfluß verschaffen konnten –, weil die Bücher, Zeitschriften usw., welche Denkmäler der Literatengemeinheit enthielten, im Berlauf der nationalen Nevolution großenteils vernichtet oder wenigstens verschwunden sind. Der nationale Kännpfer indessen muß Bescheid wissen! Raum und Ziel dieses Buches erlauben freilich nur ganz

knappe Stichproben durch die literarische Lebensluft der revolutionären roten Auslese. Damit können wir allerdings die lähmend trostlose, zerz quälende und verblödende Wirkung nur ahnen lassen, die Wirkung, welche durch die andauernde Massenhaftigkeit solcher Literatur-Giftzprodukte zwangsläusig hervorgerusen werden muß auf jeden, der gutzgläubig einige Jahre lang Abonnent der "Aktion", des "Gegner", der "Roten Erde", "Schönen Rarität", "Menschen" usw. gewesen ist. Ewig wiederholen sich dieselben jämmerlichen Privaterlebnisse kleiner Ich-



Abb. 6. Radierung von Otto Dir

Aus der im Berlag der Kunsthandlung Nierendors veröffentlichten Dix-Mappe "Der Krieg". Unter raffinierter Benußung von allerlei Wirkungsmöglichkeiten der Kaltnadel und Ühstechnik treibt ein besonders befähigter Beichner bolschewistische Untikriegsagitation genau so, wie es "Die Uktion" verlangt. Mit verbissenem Hohn und jahrelanger Ausdauer stellt sich die Begabung in den Dienst der Bosheit und einer kranken Wollust an Grauen und Ekel.

Menschen, die aus dem gemeinsamen Sumpf heraus annähernd dasselbe Lied quaken, nur mit verschieden hohem Stimmauswand und verschiedenen Bariationen desselben Themas von Klassenhaß, Weltangst, hysterischer Prophetie, echter oder simulierter Geistesstörung, verkrampfter perverser Brunst. Folgende Proben, zum Teil gekürzt, mögen die nationalen Kämpfer ausmerksam studieren und sich ihren eigenen Bers darauf machen:

Die Aftion, 1918, G. 407:

Der Leib.

Blut trägt die Untlige wie 2Baffer trägt. Das Untlig hat die Ohren an dem hals. Das Untlig-Rad hat von dem Edwung des Ulle Die Ohren rauschend, die das Blut aufschlägt. Ein Ropf voll Blieder bin ich nicht entmischt: Den Nasenteil der Form und den Teilarm Im Schadelfack bei den Subjektenschwarm. Bum Urm hinaus im Birne hangt die Band. Bott ließ das Meer rauschend in Wellen liegen. Ich ward gevierteilt und höllendetail. Auf einem Auge, einer Wange geil: Das Hirn wirft einen Mund auf: Gnade! Gnade! O fingeriger, roter Ich-Zufall. Ich, das die Bahnedistel so behäutet: Ich, das der Mund, Altnase so bedeutet: Das steigt herab. Das will herab ins 2111.

Paul Boldt

Die Aktion 1917, S. 14: Der neuen Hölle VI. Gesang von Franz Werfel (Jude):

> "Im Schoß trug meinen Leib ich, fremde Schwere, Wie harter Kot hing er an mir hinab, Und in mir starrte scheußlich träge Sphäre. Unendliche Verwesung, Stank und Grab – Dies jubiliert noch – hatte ich vergessen Jegliche Rührung Lebens, die es gab, . . . " usw.

Bur Ubwechslung etwas Prosa; freilich macht diese Ubwechslung keine Freude.

Die Uftion, 1918, S. 97:

Bluch der Erde.

In Bergangenheiten zurückgestoßen, sehen wir Sterne weinend ertrinken. Roter Fluß steigt. Sonnen tropfen Blut. Erde würgt Blut. Wir tasten schauernd durch fremde Tage, unbekannte Schmerzen rasen. Pferde schlagen wilde Räume in die Luft. Uther keucht, klirrt, bellt, heult zischende Flüche. Eine Kaße, die die Seele meiner Geliebten gefangen hat, kauert ier in mondsüchtigen Straßen. Hände sassen Dornen mit sengender Wollust. Frauenbrüste senken sich an Lippen voller Schaum. Ein Kellner, der um Aupferpfennige bettelt, will einen Mond verschenken. Feuer sprüht an alle Nachthimmel, schändet eine Krau. Schäumenden Lod zum himmel wersen Vergangenheit und Gegenwart. Haare sind Speere, Augen Löcher voll Würmern und Gewinn. Eine Frau hat Eingeweide in den Händen, will reden, beginnt also:

Lebende!

Ich sah Gott vergehen. Eure Träume sind angeschossene Weise. Bereiste Triumphe steigen an. Gott verging. Ich fühle Weiches in den Händen, meine Füße sind rot, mein Haar naß, meine Jähne spiz gefeilt. Laßt uns Taue hinaufklimmen, die an Sternen lose hängen, stürzen, rundes Brausen im Gehirne spüren. Blinkende Morgen schliefen ein, schreiend rote Sonnen erstickten. Nur nicht hier stehen bleiben! Ewigen Wunsch haben! Betrunken rennen, zuckende Wolken in den Urmen pressen, Jungfräulickkeiten zerstören. Blasse Flammen zucken Mondgedanken über Sümpse. I Wunschlichkeiten zerstören der Welt! Ein Meer beginnt auf einen kindischen Berg zu steigen. Jahnradbahnen stürzen entsetzt in Schlünde. – Ulles Geschriebene ist geschlechtliche Tat! (Von mir hervorgehoben! 2B.) Ihr wollt Moselwein trinken auf Gottes Bergangensein? Eine Dirne

3

weint um Gott, alle andern – Utmende – freuen sich. Ich will auch Dirne sein. Betrunkene Knechte an meinem Körper dulden, aber ich will weinen können. Warum winselt ihr Enmphonien? Eure Kinder sind weiße Mäuse. Goethe! Untworte! Erotik steht beschämt. E. Wittenhagen.

Die Uktion, 2. November 1918: Besprechung von Heinrich Schäfers Roman "Gefangenschaft":

"Der übergroße Druck preste den Intellekt zur nihilistischen Niedermesserung der nächstliegenden Komplere, den Gefühlsschleim setzend, preste aus dem zermalmten Brei des Ichs in Empörung den Dämon hervor, als ein Brecher die brechende Zeit niedersprasselte und in der Nacht chaotischer Auflösung den glühenden Pharos der Weib-Idee, seines Gegen-Ichs, umklammerte und ihn vernichtend in gewollt unfruchtbaren Orgasmen sich selbst zu Lode zerstörte.

Liebe zur gangen Welt schoß überschlagend zusammen zu satanischem haß, zischend gegen Sein und Seiendes. Freiheit maniakalisch verkrampfte selber sich zu grausamer Berkerkerung. Getriebenstes Leben mußte in der Idee der Mutter selber sich Bernichtung suchen."

Ühnliche perverse Entladungen finden sich in den anderen Zeitschriften, Almanachs dieser "zukünftigen Menschen" überall. Ürzte seien z. B. auf den Blutrausch "Byzanz" hingewiesen (Januarheft der Zeitschrift "Die schöne Rarität" 1919). Zwei Aktionslyriker, welche schon während des Krieges Herrn Franz Pfemserts Vorbereitungen der bolschewistischen Revolution unterstückt haben, mögen den roten Reigen schließen: Wilhelm Klemm und der medizinische Dichter Gottsried Benn.

Uftion 1914, Nr. 8, Wilhelm Klemm aus "Tante Lina":

Ich selber bin das Bieh. Ein Kampf mit Tritten das Sosa kracht. Schon klafft ein Hals durchschnitten. Das Großartigste ist doch das Blut.

Gottsried Benn dichtet im "D.Zug" der Menschheitsdämmerung, Symphonie jungster Dichtung, Herausgeber der Jude Kurt Pinthus, Rowohlt-Verlag 1920:

"Eine Frau ist etwas für eine Nacht und wenn es schön war, noch für die nächste."

In der Aftion 1913, G. 640:

"Du machst mir Liebe: blutegelhaft Ich will von Dir."

Ebendort schwärmt die Jüdin Else Lasker-Schüler zu einer Porträt= zeichnung, die sie gemacht hat, von Benn:

"Eine Mücke bin ich und spiele immerzu vor seinem Gesicht. Aber eine Biene möchte ich sein, dann schwirrte ich um seinen Nabel. . . . Gottfried Benn ist der dichtende Rozkoschka."

Das ist eine geradezu genial gezogene Verbindungslinie zwischen dem Maler des gehäuteten Hammel, der sich (laut Westheim "Künstler=bekenntnisse" S. 243 ff.) von einer befreundeten Dame eine lebensgroße Fetischpuppe mit raffinierten lüstern=zwischen Unforderungen in bezug auf

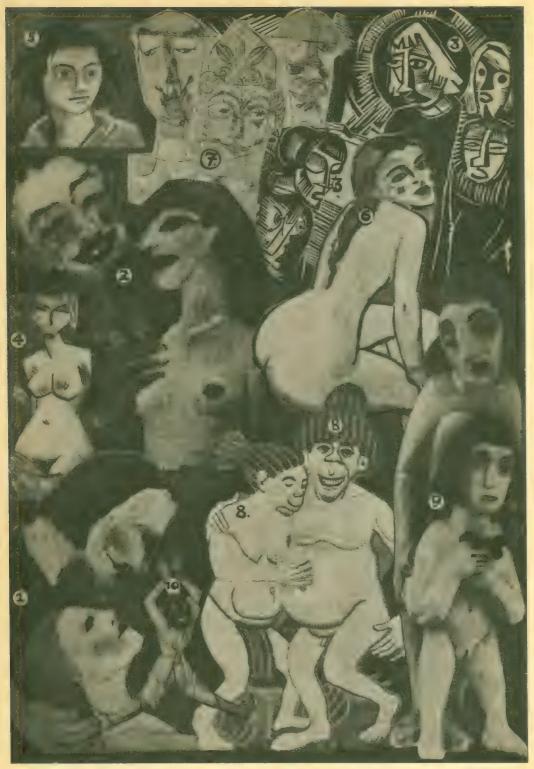

Abb. 7. Beispiel "unpolitischer", "deutscher" Ausdruckskunft aus dem roten System

Fleischähnlichkeit herstellen läßt – zu dem Dichter des "Fleisch", "Gang durch eine Krebsbaracke" und ähnlicher Ekelhaftigkeiten über "Das Fleisch ist flüssig, gieß es wie du willst um dich". Wir verzichten auf die Anführung seiner Aktionslyrik zugunsten eines Gedichts aus der schon erwähnten "Menschheitsdämmerung":

Ennthese von Gottfried Benn1).

Ich bin gehirnlich heimgekehrt Aus Höhlen, himmeln, Dreck und Bieh. Auch was sich noch der Frau gewährt Ist dunkle, süße Onanie. Ich wälze Welt. Ich röchle Raub Und nächtens nackte ich im Glück. Es ringt kein Lod, es stinkt kein Staub, Mich Ichbegriff zur Welt zurück.

1) Daß dieser noch eben rechtzeitig zur NEDUP, herübergewechselte Kulturbolschewist heute (1936!) eine wichtige Etelle als Schriftwart in der Literaturkammer innehat und sich nicht scheut, seine Machwerke von neuem auf die Öffentlichkeit loszulassen, veranlaßte "Das Schwarze Korps" zu einer Enthüllung, die leider nicht den Erfolg zeitigte, den die Schrift siere redliche und berechtigte Kritik hätte erwarten dürfen.

### Bu Mbb. 7:

Die Abbildung 7 kennzeichnet bereits eine ruhmreiche Auslese, zehn auch heute noch

einflufreiche, fogenannte "Deutsche guhrer" gur Entartung.

Die Namensangaben jener "Weltberühmten", die das Unsehen der deutschen Kunst im Ausland vertraten, mögen unfre Leser warnen, ihr Kunsturteil auf Lobpreisungen wildgewordener "Gelehrter" und Museumsfachleute zu gründen, statt auf den Augenschein und die eigne innere Stimme:

| Name des Berfertigers                               | Titel des Werkes, dem die<br>(Restalt angehört | Herfunft des Bildes                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Emil Nolde ("reliegiös")                         | Christus und die Günderin                      | Nationalgalerie Berlin<br>"Das Kunstblatt" Upril                                                      |
| 2. Emil Rolde (profan)                              | Weib und Mann                                  | P. Westheim, Künstlerbe-                                                                              |
| 3. Echmidt=Rottluff                                 | Christus u. die Chebrecherin                   | kenntnisse "Junge Runst", Klinkhardt                                                                  |
| 4. Otto Müller<br>5. Marl Hofer<br>6. Mar Pechstein | Akt<br>Mädchen mit Kerze<br>Sițendes Mädchen   | und Biermann<br>Blätter der Galerie Möller<br>Jahrbuch Junger Runft 1924<br>Walther Heimann: M. Pech: |
| 7. Paul Mice                                        | Grieche und Barbaren                           | stein<br>Der Ararat, V: 1920, Berl.                                                                   |
| 8. Christian Rohlfs                                 | Groteske (Stickerei)                           | (Volt, München<br>"Junge Kunst", Klinkhardt                                                           |
| 9. E. E. Rirchner<br>10. Mar Beckmann               | Studie: Frau und Mädchen<br>Die Nacht          | und Biermann<br>Bestheim: Europa-Ulmanach<br>Urarat 1921 Nr. 11.                                      |

Ille diese Meister durften noch  $3^{1}/2$  Jahre nach der Machtübernahme mit harmloseren Nebenwerken in der repräsentativen Staatsgalerie des 3. Neiches (Mronprinzenpalais Berlin als die führenden deutschen Künstler weiter repräsentieren!

Das ist zugleich die Snuthese der bewußt bolschewistischen Literatur, unter deren Einfluß die junge Rünstlergeneration roter Richtung geschaffen hat. Rein Wunder, daß die vorstellungsbefähigten Hirne und leicht reizbaren Temperamente oft genug überschnappten. Diese zerseßende, bewußt auf Zerstörung gerichtete Literatur wurde noch gehörig ergänzt durch die futuristisch dadaistischen Gedichte und Prosamachwerke zwecks überpoliti= scher Berblödung der Gehirne durch einen Dauerfaschingstrall. Man glaube nicht, die Runftler hätten sich um diese Literatur nicht gekummert. Als ich 1920 auf die Dresdener Akademie kam, erhielt ich bald genug ein paar Hefte von der "Uktion" zu meiner Bekehrung. Ein paar Leute erhielten die "Uftion" zugestellt und gaben sie in ihrem Bekanntenkreis herum, so daß praktisch fast die ganze Ukademie davon zehrte und vergiftet wurde. Daß seitens der Professorenschaft etwas dagegen geschehen wäre, ift mir nicht bekannt. Mir selbst genügte ganz abgesehen von dem politi= schen Inhalt dieser zwei Hefte diese erste Probe neuer Dichtung vollständig, um ohne Sehnsuchtsqualen für vierzehn Jahre zeitgenössische Lyrik zu meiden. Ich bedaure heute, mir damals nicht Motizen gemacht zu haben über die Tischgespräche, die man an der mensa academica über das Thema: Runft und Staat, Runft und Publikum und Rünftler und Weib von den tonangebenden Persönlichkeiten, den "Soffnungen" der Ukademie hören konnte. Sie waren nicht eben zurückhaltend, sondern tief aufschlußreich. Und die "Uktion" wurde als Quelle der Weisheit dort noch öfter zitiert als die Bibel. Indessen verzichten wir auf persönliche Erinnerungen zugunsten objektiven Beweismaterials.

Die Zeitschrift "Menschen" (gemeint ist natürlich die neue rote Urt) bestätigt uns durch Pol Michels etwas, von dem wir angesichts der roten Dichtung insbesondere seiner eigenen wohl schon überzeugt sind (1921, Junisbest): "Der Bereich der Politik ist mit erotischen Elementen durchsest." Ebendort schreibt im nächsten Heft Iwan Goll: "Glückliche Barbaren ihr (Russen) Besisser eines Urbluts! Wir Europäer brauchten verjüngte Natur... Pfisse aus dem seizenden Mund – Urdichtung." Iwan Goll, Psemserts alter Kampsgenosse, greist damit an die Niere der Neuen Kunst. Er beschlagnahmt als geeignet für den Bolschewismus nämlich alle die "Ur"-Scheußlichkeiten, die viehisch rohen Untermenschengestalten, mit welchen uns nicht allein außerdeutsche Kunstbolschewisten angewidert haben, sondern auch angeblich unpolitische "Deutsche Ausstruckskünstler". (Bal. Abb. 7.)

Die knallroten Kunsthändler von östlicher oder internationaler Einstellung mögen mit ihren Schützlingen und Lieblingen von damals selig werz den. Sie besitzen deren Bilder politisch und künstlerisch zu Recht. Sie mözgen im Ausland den Ruhm in Bargeld umsetzen, den sie ihren Freunden antrompetet haben.

Die ganzen Chagalls, Archipenkos und was sich um sie scharte, sind nur noch Kuriosa. Indessen, daß gerade Nolde heute wieder zum unentbehrslichen Führer des nationalen "Deutschen Stils" ernannt werden soll – wie einige offenbar ahnungslose nationale Männer es wünschen, dazu liegt wirklich kein ersichtlicher Grund vor. Weder Golst) noch Nierendors? noch

sonst irgendein unter roter Flagge segelnder Händler würde Nol= des Bilder überhaupt nur verfrachtet haben, wenn ihnen auch nur ein Sauch deutschen gesunden Beistes ent: strömt mare. Rein ro= ter Sahn bätte nach Rolde gefräht, hätte er nicht zum ganzen Runftspitem von da= mals mindestens still= ich weigend gepaßt. Gerade Nolde3) steht wie der rote Dr. Paul Ferdinand Schmidt im Cicerone (August 1923) richtig sagt: "im Mittelpunkt der eriten großartigen Er= hebung, im Bentrum aller Schnittlinien deutscher Ausdrucks: funst" - nämlich der Ausdrucksfunst von 1923, der schlimmsten

# NIERENDORF KOLN NEUE KUNST GURZENICHSTRASSE 16

Verlag der Graphik von Kandinsky und Dix
Ankauf
Verkauf

Gemälde, Aquarelle u. Graphik von Campendonk, Chagail, Dix, Gleichmann, Grosz, Heckel, Kiee. Kandinsky, Kirchner, Marc, Otto Mueller, Paula Modersohn, Schmitt-Rottluff, Speier, Emil Nolde

Plastik und Graphik von Archipenko und Lehmbruck

### Neue Kunst Hans Goltz MÜNCHEN / BRIENNERSTRASSE 8

Archipenko Kars
Davringhausen Kogan
Eberz Kokoschka
Grosz Klee
Kubin

Kars Marc†
Kogan Nolde
Kokoschka Pechstein
Klee Scharff
Kubin Schrimpf
Lehmbruck† Seewald

Handzeichnungen / Aquarelle / Graphik

ANKAUF UND VERKAUF

Bwei Reklameleisten des roten Sandels

Inflationszeit an Werken unsagbarer Widerwärtigkeit. Seine Uquazrelle von Blumen usw. würden ihm diese zentrale Stellung niemals verzschafft haben, sie allein wären für die roten Kunstbonzen von damals nicht der Ereiserung wert gewesen. Nein, "das Psychologische" wurde gerühmt

Heckel

1) Golt ift Berausgeber des roten Runftblatts "Urarat".

<sup>2)</sup> Die Galerie Nierendorf siedelte später nach Berlin, eröffnete dort den politischen Salon Rlub 1926, als Rendezvousplat für Kommunisten mit Bürgerlichen. Pfemfert eingeladen, lehnte diese gemischte Gesellschaft ab.

3) Bgl. Ubbildungen 7, 37.

und das Urhafte. Wir werden später auf diese Noldes Groteske zurückskommen. Das "Urhafte", Ungeistige (im Sinne der Ubwesenheit gesundsgeistigen und gemütstiesen Ausdrucks), das Widers und Nieders Rassische entsprach dem Wunschbild der roten Herren. Das war der Grund zum Ersfolg aller derer, die sich darauf verstanden, es sinnfällig zu machen.

Die hochtonenden Redensarten ergänzten soldre Machwerke:



Albb. 8. Antlig des "Neuen Menschen" des wieder "urhaften" Überwinders der Rassengrenzen – "gestaltet" von O. Freundlich, einem regen Nitarbeiter der Uktion

Die Aktion, 1917. E. 602: Das Rommende Reich, Berfasser Otto Freundlich:

"Beute aber stehen wir außerhalb und über der Geschichte jeder Urt. Das muffen wir, denn wir sind reif geworden zu dem Un-Sich unserer Weltbestimmung."

A. F. (Bruenwald. (Aftion XII 1919.):

"Edhönheit und Edles schlagen wir aus eurer Welt. (Bon mir hervorgehoben. 28.) 28ie wollt ihr denn von Welt sprechen, die ihr zu haben seid wie die Weiber.

Wir machen kein Hehl aus der Gewalt, wir sind die rechten Bergewaltiger! Wo wir gingen, kann bloß Neues wachsen, da blieb nichts Altes, das wir schonten.

Ja, bald ift es fo weit."

Der Kunstprofessor Georg Biermann, der Herausgeber der üblen "Jahrbücher junger Kunst" und der Monographien daraus, sowie der Zeitschrift Cicerone (allesamt im Berlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig), jener stärksten

Duellen aller Kunstwerseuchung, predigt in gelehrt-dürren Worten denselsben Text (Kunstwende. Die neue Kunst als soziologischspsychologisches Problem, Verf. Georg Biermann, Junge Kunst, 1921, E. 281):

"Diese Kunst, deren Sphinzantlit vielen noch unsaßbar und geheinnisvoll das Werden dieser Zeit überschattet, ist für uns Ausdruck und Niederschlag all dessen, was an geistig-donamischen Kräften die Menschheit von innen her bewegt. Sie ist in diesem Sime ebenssesse soziologisches Phänomen wie Widerschein einer neuen Ethik, die einem sich sichtbarlich vorbereitenden neuen Gemeinschaftsideal der Menschheit die Wege weisen will. Sie ist – mit einem Worte gesagt – seelisch tief verankert in jenem Urgrund menschlich-geistiger Gemeinsamkeiten, aus denen sich heraus auch politisch und sozial einmal in nicht zu ferner Zeit das Bild jener neuen Erdzgemeinde entwickeln wird, die vielleicht eines Tages so glücklich ist, Grenzscheiden

zwischen Bölkern und Rassen niederzureißen, um über allem Trennenden hinaus das letzte und höchste Ziel wirtschaftlicher und geistiger Gemeinsamkeiten zu finden. (Hersvorhebungen von mir. B.; vgl. Abb. 7, 23, 26, 27, 29!!, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40.)

Seute – 1935 – verlegt sich derselbe Biermann auf die "Deutsche Kunst" des Ungelsachsenverlages, als "Brücke zur Muttererde Deutschland". Er predigt nicht mehr der "Erdgemeinde" – Grenzen zwischen Rassen und Völkern niederzureißen –, sondern zum "Bolksgenossen"! Jedes Chamaleon könnte Herrn Biermann um seine Unpassungsfähigkeit beneiden!

Die "Neue Kunst" ist also die Kunst der Borbereitung des Bolschewissmus. Das Wort "Neu" oder "Jung" in Verbindung mit Kunst wirkt suggestiv auf jeden, der vom Fortschrittswahn oder von Sensationslust befallen ist. Veraltet zu sein, heißt für den Künstler lebendig begraben sein. Das Wort "Neue" Kunst zwingt also den Künstler, nicht hinter der Entwicklung zurückzubleiben in seinem Schaffen, auch nicht abzuspringen von der Linie, welche mit dem Wort "Neu" oder "Jung" vorstellungshaft verbunden ist. Es ist kein geringer Grund zum Erfolg der Kunstbolschewisserung, daß es den Bolschewisten gelang, diesen Begriff als Symbol für die unsausbleibliche Kunstentwicklung in ihr em Sinne zu verwenden. So sichersten sich die Kunstbolschewisten von vornherein die Entscheidung darüber, ob ein Künstler als "zeitgemäß" oder gar "zukunstsreich" gelten durste oder nicht. In der Uktion taucht der Begriff "Neue Kunst" im Sinne dessen, was wir heute als "Entartete Kunst" ansehen, schon 1914 auf. Dort prägt ihn (S. 415) der "deutsche" Dichter Däubler, der daselbst Picasso preist:

"Die Neger wurden seine Lehrer . . . Sein wirklicher Stil mußte da beginnen. Er schleppt seinen vorgeburtlichen Raumanschauungszwang mit sich fort."

Vorher wird das Wortgebilde etwas anders gebraucht. Walter Serner schreibt in der Uftion 1914, S. 142: Das Befreiungsbedürfnis ist

"das Berg der Neuen Runft. Sie ist wie alle wahrhaft große Runst eine Umgehung des Gelbstmords."

Später wird der Begriff Neue Kunst immer enger gefaßt und schärfer gerichtet im bolschewistischen Sinn:

"Jeder, der die geistige Struktur der Neuen Kunft und damit seiner Zeit erfassen will, kann in der Uktion das UBC der Moderne lefen."

"Blätter für Runft und Rritif". Beilage z. Rolner Tageblatt, Oft. 1916.

Noch deutlicher entströmt der Duft, der dem Begriff "Neue Kunst" eigentümlich wird, einer anderen roten Kunstzeitschrift: "Der Kunst topf", Juli 1920, heft 1, Berlag Neuendorff & Moll, zugleich Berlag der "Bücherei des Proletkult", der uns noch beschäftigen wird. Dort äußert sich B. Reimann zur Kunst:

"Neue Kunst birgt Berheißung. Sie verkundet in ihrer Motion die anarchistische Freiheit, die endgültig zur ewigen Ordnung heranwächst . . . Die Kunst flammt auf in Ungeheuerlichkeiten. Spricht durch sich selbst für alle ohne trübende Bermittlung, vers nichtet kleinlich Sehnsüchtige."

Ungesichts dieser Sintslut der anarchistischen Freiheit gab es keine Retztungsmöglichkeit und keinen Daseinsort für Vernunft und Gesundheit. Denn herab vom "Urarat", dem die Urche Noah mit dem zum Überleben des Kunstrudels erwählten Getier zustrebt, verkündet Herr L. Zahn (Urazrat IV, 1920):

"Ungewiß, was der Sieg des Neuen bringen soll. Entschieden nur die Berneinung und Sinnloserklärung des Alten. Alle jungen schöpferischen Rräfte haben sich vereinigt zum

Das ift funftbolichewistische Aftion



VERLAG , DIE AKTION , BERLIN-WILMERSDORF

Abb. 9. Holzschnitt von R. M. Jansen

Wert der Zerstörung des Alten, aber auch in der Hoffnung auf den Aufbau eines neuen Lebens, einer neuen Kunst." (Abb. 9, 10.)

Doch ist dies nicht etwa die einzige Kormensprache, deren sich der Bolichewis= mus bedient bat. Vielmebr gehört zu seinem Wesen auker den Ausbrüchen von Haß, Wut und Efel als "2Babrbeit" angeblicher und als Normalerschei= nung noch der Kult der Beisteskrankheit als einer "interessanten" Ungelegen= beit und jene Spiffindig= feit und faltschnäuzige Theoretisiererei über "Drobleme um ihrer selbst willen". Diese Planwirt=

schäft vom grünen Tisch aus, die Experimentierwut ohne Sicherungsmaßnahmen gegen daraus etwa entstehendes Unheil, diese rein technische Regie
im Sinne einer blutleer logischen Gehirnakrobatik ist das Erbe, das die
Führer der bolschewistischen Revolution ihrer eigenen bürgerlichen Berz
gangenheit und der Berjudung verdanken. Denn die ersten Unstister des
Bolschewismus kommen ja gar nicht aus dem Bolk, aus russischem Blut
und Boden, sondern sie sind irrlichternde Juden, entgleiste Bürgerliche,
entwurzelte Intellektuelle einer international kosmopolitisch denkenden,
abgestandenen Gesellschaft von Individualisten aus Prinzip. Bielfach
wurden sie Unarchisten aus Geltungsdrang, Sensationslüsternheit, Manz
gel an vernünftiger Arbeit. Ihr Kollektivismus ist eine Urt politisches
Schäferspiel, ein Selbstbetrug, eine Koketterie mit dem Gegenteil ihres
wahren Wesens. Ihr wirkliches Wesen nämlich ist ein hemmungsloser
Ichzult, unterstüßt durch schamloszneugierige Selbstbeobachtung und
eine neurasthenische Bockigkeit, zu deren Rechtsertigung alle überspißte

Logik herhalten muß, so daß der Geist dann wirklich als "Widersacher der Geele" bis zu deren Abkötung benußt wird.

Die bildkunftlerische Außerung dieser geistigen Beschaffenheit ist die sogenannte abstrakte Kunst der Futuristen, Kubisten und Konstruktivisten. Es ist ganz gleich, ob diese Künstler aus Paris, New York, Rom, Berlin

oder Moskau stammen. Thre Uus: drucksweise ist international in= tellektualistisch bedingt. Gie sind und bleiben burgerliche Satten, einerlei ob sie gestern mit dem Bolichewismus liebaugelten oder heute mit dem Faschismus pakfieren. Gie kamen weder mit den Massen des roten russischen Prole= tariats in innere rechte Berbindung, noch werden sie jemals das faschistische italienische Bolf er: fassen können in seinem Gefühl. Ungefichts der Runftekelhaftigfeit batten wir es mit der Befe der Bolfer zu fun, mit gebroche= nen oder verrobten Instinkten, zumal mit sexueller Entartung oder mit Berbrecheranlagen oder ir= gendwelchem Trieb dorthin. Da= gegen schwimmt in den abstraf: ten Rünsten der Abschaum eines vergärenden Bürgertums auf des=

Und das ist die "Neue Kunst" des roten Untermenschentums

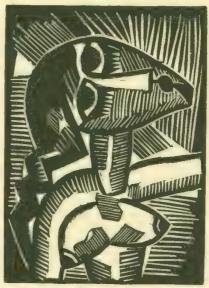

Abb. 10. Originalholzschnitt von Schmidt: Rottluff. (Uktion 1918)

sen Oberfläche dahin. Eine müde, überzüchtete oder sieberkranke Geistigkeit ohne Verbindung mit tieferem Erleben, ohne Wurzeln in Heimat, Volk und Urt wendet sich an den Weltsnobismus. Für die Verkünder des Bolschewismus hatte diese abstrakte Runst nur zeitweilig und bedingten Wert, weil die Intellektuellen unter ihnen oft aus den gleichen Snobkreisen heraus stammten und sich – das kennzeichnet ihre mangelnde Kenntwis des Volkes – allen Ernstes einbildeten, die Volksseele mit abstrakten Machwerken revolutionieren zu können. Auf Grund dieses Irrtums berief die intellektualistische Sowjetregierung den kühlsten abstrakten Künstler, zugleich den spikssindigsten Theoretiker, als eine Urt von Reichskunstwart nach Moskau, nännlich den ehemaligen Futuristen und späteren Konstruktivisten Kandinski. Die abstrakte Kunst erhielt damit den roten Segen als Staatsangelegenheit.

Herwarth Walden - Pfemfert nennt ihn Levien-Walden - hatte schon

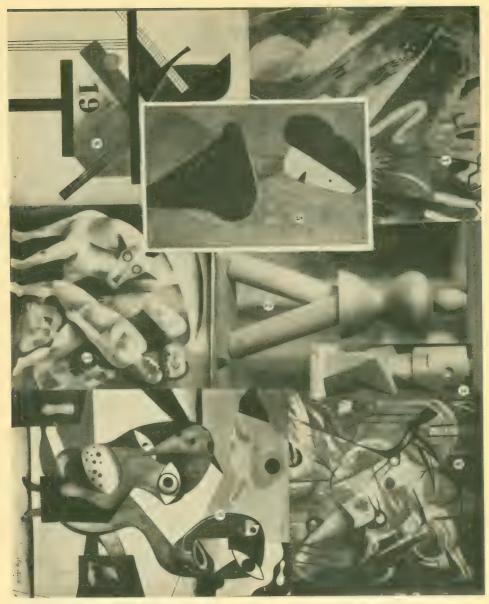

Abb. 11: 1. Rudolf Bauer: "Einfonie". Maiausstellung 1925. – 2. Hans Haffenrichter: "Der Borer", Holzplastik. Dezemberausstellung 1923. – 3. Wilhelm Wulf: "Der Goldat". Dezemberausstellung 1923. – 4. P. Fuhrmann: "Traum". Dezemberausstellung 1925. – 5, Oskar Echlemmer: "Figur". – 6. Moholy Nagy: "19" Gemälde. Lusstellung 1923. – 7. Bela Kadar: "Liebeswerben". Lusstellung 1926. – 8. Adolf Küthe: "Feder wird nur einmal geboren". 150. Ausstellung 1926

"Man glaube an die Kunst und sie wird vor leiblichen Augen auferstehen" (Walden: Einblick in Runst). "10. Gebot für den Maler: Du sollst das Publikum nicht für dümmer halten als Dich selbst." (Otto Pankok. Das junge Rheinland. 1928) vor dem Kriege unter der futuristischen Parole "Neues um jeden Preis" einen haufen von Windgeistern und Windbeuteln gum "Sturm" gusam= mengeblasen. (Liste im Unbana!)

Es wurde eine kunftrevolutionare Bewegung daraus, der auch Kandinski entsprang, nachdem er eine romantisch angehauchte Theaterdeforations= malerei, die feinerlei Aufsehen erregen fonnte, verlassen und die "gegen= standslose Welt" ausgebrütet hatte. Mit Kandinstis Erfolg in Rufland wurde der "Sturm" auch bei uns von den roten Machthabern überall als zugkräftig angesehen und nahm an Umfang und Stärke zu - bis er von Moskau selber abgeblasen wurde, und zwar auf ausdrücklichen Bunsch der roten Urbeiterschaft, der die abstrakte Kunst weder Vergnügen machte noch Begeisterung für den Bolichewismus einflößte (vgl. Runft und Runft= ler 1932, G. 332).

Für die Futuriften und sonstigen Ubstrakten der "Gektion Deutschland" war das ein tödlicher Schlag. Man hatte sich umsonst gequält in der Hoffnung auf das ersehnte Cowjetdeutschland nach russischem Vorbild. Nun versagte gar das Vorbild. In "Kunst und Künstler" (Berlag Bruno Cafsierer) 1932, G. 91, heißt es:

3m Commer 1929 faben wir in Röln mit geteilten Gefühlen eine Ausstellung offizieller rufffcher Runft, die einer Borfriege Blaspalaftausstellung jo abnlich fab wie ein Ci dem andern. Wie fam dies? Der offizielle rufffiche Kommiffar feilte uns mit, daß die Arbeiterschaft, unzufrieden mit jener Runft, die sie , Problemkunft' nannte, durch Ubstimmung defretierte, daß man Stilleben, Landschaften, Bildniffe und Siftorienbilder wünsche..."

Was wird nun aus der ruffischen Kunst im Cowjetstaat? Wir horen weifer Berrn Born:

"Ihre Kunktion besteht darin, die sozialen Energien zu steigern. Gie wird zunächst zum Instrument des Rlaffenkampfes. . . .

"Bie gelahmt plagen fich die Maler mit den vorgeschriebenen Barrifadenkampfen, Demonstrationen und lehrhaften Ezenen aus dem Leben des Cowjetburgers. Das Refultat Diefer frampfhaften Bemuhungen ift gang einfach ein Rudfall in Die odefte Afademie. Unton bon Berner feiert seine Auferstehung im feindlichen Lager . . . .

Das dient vielleicht zur Beruhigung derjenigen Geister, die heute sich vom nationalen Etaat vergewaltigt fühlen und sehnsücktig der vermeint= lichen fünftlerischen Freiheit im Cowjetstaat nachbangen.

"Bourgeois-Rihilismus", fo nennt der Erzbolschewist George Groß (Das Kunftblatt 1921, E. 11) die kunftrevolutionare Utelierproblematik. Damit find die Abstrakten denkbar treffend gekennzeichnet und als ernst= hafte Revolutionare im bolichewiftischen Ginne ebenso erledigt, wie sie für das nationale Deutschland lächerlich sind. Go blieb diesen verhinderten Bolschewisten fortab nichts übrig, als eine tüchtige Portion konkreten Widersinns, Rrankheit, Echmuß oder Klassenhaß als gegenständliches Element in die ungegenständliche Kunst einzuschmuggeln, um wenigstens noch etwas revolutionaren Beist zu zeigen. Das taten die Dadaisten. Dder aber

die Abstraktionen sackten dahin ab, woher ihr erster Aufstieg kam, zur Dekoration, zum Kunstgewerbe. Lediglich die italienischen Futuristen benuchten einen glücklichen Jufall, um wenigstens ihre Käuste zum besten des saschistischen Staats einzusehen, so daß zum Dank dafür der Futurismus als faschistische Kunst anerkannt wurde. Die Beispiele der italienischen Futuristenausstellung 1934 in Berlin ähneln denen unserer verhinderten Bolschewisten indessen so, daß wir nur hoffen können, daß eine Neuausstellung



Abb. 12. "Flieger des Weltalls"
von Prampolini
Unferstehung des internationalen Futurismus und Dadaismus im faschistischnationalen Gewande

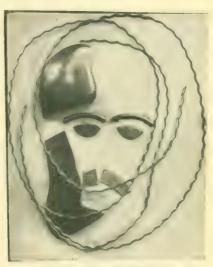

Abb. 13. Der Dichter Marinetti, Kunstwart im faschistischen Italien, einst geistiger Führer des internationalen Futurismus, "plastisches Gemälde" von Mino Rosso (Utlantik-Koto)

Bon der Ausstellung Aeropittura, Berlin 1934

lage dieser Absonderlichkeiten unserer Kunst erspart bleibt. (Abb. 12 u. 13.) Die nationale deutsche Kunst steht auch vor bedeutsameren Aufgaben, als es eine "Berherrlichung der Geschwindigkeit" ist, die die Maler anderer Nationen interessieren maa.

So könnte der abstrakte Bersuchsbolschewismus und "Bourgeois-Nihilismus" unsere Beschäftigung damit kaum noch lohnen, wenn er nicht ein so vorzüglicher Prüfstein für die Narrheit von Künstlern und Kunstsnobs wäre, zumal für die Dummheit oder Unverschämtheit oder Feigheit der Kunstschriftsteller, Museumsleute, Händler und Gelehrten, die sich auf dem Grund und Boden dieser Albernheit getummelt und angesiedelt haben und jest so tun möchten, als hätten sie zeitlebens deutsche Kunst geschaffen bzw. gefördert. Deshalb wollen wir wenigstens ein paar "Eturm"-Helden und Dada-Etammler aus der Zukunftskunst der Zeit von dazumal anprangern, wenigstens bruchstückweise: Sturmbücker XIV. Jungfrau von Lothar Schreyer"), Kunstkritiker in Westheims Kunstblatt, 1917 (eine Probe):

"Blut mich schwestert Echosst die Echam Du Echoss Du Blut Frucht aus Frucht Üngstet ekelt schämt Dich Scham, Dich Schoß Schwester Dich Blut."



Abb. 14. Karl Erdmann "Mutterschaft", Juryfreie Kunstausstellung, Berlin 1925 (Atlantif Foto)

# Sturm-Ubende - ausgewählte Gedichte (Kurt Liebmann):

Ich werde aufgepeitscht.

Meine blühende Hirmviese zertrampeln johlende, kugelnde Teuselchen Um meinen Schädelberg kreisen kraifend blauschillernde Geheimnisvögel Kreisen. Kreisen.

Mein Bett heult. Zimmer schwankt. Spiegel blakt, Stühle taften, Lampe tanzt. Hande murgen, Rehlen lachen, Feben zerschlagen mich

Ich fteile gifdend grunflimmernde Echlange aus rafchelnden Bettlaub.

Bade taumelnd im Licht taufend von schwindelnoften Felsen

Rreifdend niederfallender Madchenleiber

Rrieche unter die jungrunden Brufte der Echonften. Wir wiegen in Uften dunklen Granatbaums.

<sup>1)</sup> Derfelbe Schrener macht jest im Dritten Reich in katholischemnstischem Stil in Kunstbelehrung, und das ift wohl kein Zufall. (Zum SturmeSchrener vgl. S. 45.) Willrich, Gäuberung

Der Schriftsteller Pol Michels ("Menschen" 1921, S. 26), dem "der Bereich der Politik mit erotischen Elementen durchsetzt" ist, erkennt nichtsz destoweniger die Schwächen dieser Dichtung des untergehenden Ubendzlandes. So hofft er auf Russen und Neger:

"Die Stimme des Unklägers ist kraftlos, und er sindet nicht die steilen Sätze hochzeschraubter, unerläßlicher Verfluchung. Die Zeit ist morsch und fallbereit . . . Der russische Mensch wird Nettung bringen, so er sein gewaltiges Schicksal überleben wird. Ein Negerstamm mag das auserwählte Bolk des Herrn sein.

Breck unserer Profa ift einzig und allein, die Dhumacht des ofzidentalen Pathos

greifbar zu machen."

Für das orientale Pathos der neuen Menschen, der Vernichter des okzidentalen Pathos, zeuge als Prosaprobe ein Bruchstück aus der Mosnatsschrift für Runst und Kultur "Die Rote Erde" 1919, Heft 1. Der Herausgeber, Dichter Karl Lorenz:

### Un unsere Freunde!

"... Seid uns willkommen im großen Raum reicher Arbeit! Unsere Lat sei das gewalthaft durchleuchtete Dröhnen neuen Menschentums! Also segnen wir unseren Brun-

nen mit der Erhabenheit leuchtender Bedeutung!

... Es werde Erde! Es werde Mensch!... Mensch sagen wir! Nur Mensch! Erde sagen wir! Nur Erde! Alles muß werden, wird werden! Also hämmern wir, glühen und sprühen wir, schwenken wir Pinsel und Kohlestift, führen wir die Feder!... Unser Wort ist Licht!... Unser Hort schwen! Wir glühen, wir sieden und schäumen! Unsere Seele ist, nicht mehr hier, schon die Dortseele! Die glücklächelnde, glutüberschäumte Morgenseele. Die Stunden des Tages knieen ermordet zu unsern Füßen!..."

So wird der Tagedieb zum Tagemörder! Vom gleichen Verfasser ein Stück Poesieprosa.

#### Rarl Loreng: Frauenstunden.

"... Soll ich in dieser siedeseligen Berachtungsglut seiden zerbrechen? Soll ich? Beutende Lrauer klopft Eiszapfenmeer von allen Wänden! Ich schaure ein, ich bin: hoffende Ausgangsglut zu Deinen Füßen. Dein Auge bohrt mir rote Tropfen in die Brüste ... Mein Auge hängt in Deinen Lippennestern!"

Künstlerische Mitarbeiter dieser Zeitschrift sind u. a.: Max Pechstein, L. Feininger, Felizmüller, Schmidt-Rottluff, alle mit Ausnahme Pechsteins auch in der "Aktion" tätig. Zum Schluß noch ein Belegstück für den Stil und Gehalt "neuer" Dichtung:

Die Uftion, 17. Februar 1917, S. 98:

#### Tödlicher Baum.

Glasig Zerstücken zerrt tauben Hals in quere Masche. Gesester schwert blättrige Luft.
Dein Fleisch nährt Wind.
Auge blendet fremd Gestirn.
Verscherbter zackt in bergigem Schrei,
Gilb Wiese mit zerstücktem Vorwurf.
Eitrige Silbe wölft.
Zahn färbt rotgestotterten Damps.
Eropsig Denken speit lockern Herbst.
Zerwesen krankt Fall;

Greist Etaubt Burzelt. Griffe gegabelt jammern dir den Ust. Aufwirft Haß in kantenen Rauten. Kreise bleiche Körner, Hagelgurt. Runde träges Gift. Ersticken fürmt.

Carl Ginstein.

Den Verfasser werden wir als Kunstkritiker von Einfluß noch vorstellen müssen (S. 88). Er schrieb ferner den Band über Kunst des 20. Jahrzhunderts für Ullsteins PropyläenzKunstgeschichte. Beliebig lassen sich solche Beispiele vermehren. Der Dunst ungelüfteter Brunst und Ekelwollust wirkte hier bei den Stammeldichtern genau so, wie bei den rein politischen Literaten der Uktion. "Der übergroße Druck preßte den Intellekt zur nihilistischen Riedermesserung der nächstliegenden Kompleze, den Gefühlszschleim seigend" – wie es Heinrich Schäfer (vgl. S. 21) überliefert.

Wie bewußt zwisch dies Gift ausgelegt wurde, davon einige Beispiele; (Aktion 1915, Nr. 35/36, S. 449): "Der Impertinentismus", (später Dadaismus) Manifest von A. Udv:

"Was tut dieser gräßlich großen Zeit noter, als die goldenste Frechheit. Man erstickt das Leben ja in Würde, Pedanterie, Leistung und Fleiß und Talentiererei. Wir wollen nichts sein als prachtvoll frech! Wir wollen uns auch nicht mehr Futuristen nennen, denn wir pfeisen auf die Zukunft.

Wir machen uns unseren Werken, wenn wir sie schon tun, in keiner Beise verpflichtet und lachen den aus, der uns darauf verpflichten will. Wir können bluffen wie die abgesottensten Pokerspieler. Wir tun so, als ob wir Maler, Dichter oder sonst was wären, aber wir sind nur und nichts als mit Wollust frech. Wir sehen aus Frechheit einen riesigen Schwindel in die Welt und züchten Snobs, die uns die Stiefel abschlecken, parce que c'est notre plaisir. Windmacher, Sturmmacher sind wir mit unserer Frechheit."

So entstand der Dadaismus als "Gift für übersättigte Bürger". Im roten "Kunsttopf", Oktober 1920, lesen wir die "Objektive Betrachtung des Dadaismus von Ravul Hausmann", der im "Gegner" Herzeseldes 1919 Heft 10–12 als Malerschriftsteller gegen unsere Heerführer und Richter tobt. Hier läßt er die Kake aus dem Sack:

"Das l'art-pour-l'art-Gerede, dieser Schwindel, den die Dadaisten schon längst durchsschaut haben und dessen Mechanismus sie selbst bluffmäßig gegenüber dem Bürger answenden, dieser Schwindel wird von den Herren Künstlern aller Richtungen (Ukademiker, Expressionisten, Impressionisten) gleichmäßig angewandt . . . Der Dadaismus ist die bewuste Taktik zur adsabsurdum-Führung dieses Schwindels. Dadaismus ist eine Überzgangsform (von mir hervorgehoben! W.), die sich taktisch gegen die christich-bürgerzliche Welt wendet. . . Der Dadaismus ist eine bewuste Taktik zur Zerstörung und Auflösung der bürgerlichen Kultur . . . Der zentrale Angriff auf die Kultur des Bürgers."

Das ist völlig folgerichtig gedacht im Sinne des Runstbolschewisten. Unstatt die hohle Oberslächenschönheit der l'art-pour-l'art-Spezialisten

durch gleich sorafältige Formen und Farbensprache und hohen seelischen Gehalt obendrein aus dem Felde zu schlagen, suchen sie, selber unfähig, überhaupt Runst zu schaffen, auch die einseitig formale Rultur des Bortrags und der Naturbeobachtung noch zu zerstören, welche jene wenigstens noch immer zu pflegen bemüht waren. Wir stehen hier am östlichen Ende der "Brücke", welche die Schmidt-Rottluff, Pechstein, Rirchner usw. zur "Befreiung vom westlichen Einfluß" gezimmert haben. Nach ihnen kam "Der Sturm", der "Blaue Reiter", die "Blauen Bier", die immer neueren Gezeffionen und halfen teils unabsichtlich, zumeist indessen vollbewußt eine ganze Rünstlergeneration über diese Brücke nach Often zu treiben. Sie fegten den bescheidenen Rest wirklicher deutscher Rünstler von der Platt= form der öffentlichen Ausstellungen und aus dem Bewußtsein des Volkes einfach weg und verwandelten den Tempel der Deutschen Runft in ein Irrenhaus nebst Jauchegrube und Schuttabladeplat (Abb. 15). Co bereiteten sie den Boden für den Bolschewismus und seinen neuen Menschen mit der "Dortseele" des Herrn Lorenz, der "glutüberschäumten Morgenseele". Es werde Erde! Das heißt, es werde alles dem Erdboden gleich, "in der Nacht der chaotischen Auflösung". Es werde Mensch! - Das heißt, es werde der Untermensch des "Gelbstkult" - "ich selber bin das Bieh" und des erb: lichen oder künstlichen Irrsinns. Wieland Herzfelde stellte nämlich schon 1914 in Pfemferts Uftion die Geisteskranken als mindestens gleichwertig mit dem normalen Menschen, ja als überlegene Beister bin. Er schreibt (Aftion 1914, G. 14) unter der Überschrift "Die Ethif der Geiftes: franken" (Bervorbebungen von mir):

"Der Besessenn wahnsinniges Reden ift die höhere Weltweisheit, da sie menschlicher ist. . . . . Eelbstellt, Kultur des ehrlichen, rücksichtslosen Willens ist die Basis der herrschenden Ethit.

Warum haben wir diese Einsicht gegenüber der Welt des freien Willens noch nicht gewonnen? Weil wir äußerlich die Herren des Wahnsinns sind, weil die Geisteskranken von uns vergewaltigt werden, und wir sie daran hindern, nach ihren ethischen Gesetzen zu leben... Jest müssen wir den toten Punkt in unserem Verhältnis zur Geisteskrankheit zu überwinden trachten."

Das ist nur die richtige Folgerung aus dem wahnsinnigen Dogma: "Alle Menschen sind gleich." Ühnliche "Gerechtigkeit" wünscht infolgezelsen Rosa Luxemburg für die Prostituierten zu erreichen. So preist sie Dostojewski und die russische Literatur (Aktion 1921, S. 664):

"Die russische Literatur adelt die Prostituierte, verschafft ihr Genugtuung für das an ihr begangene Berbrechen der Gesellschaft, ... erhebt sie aus dem Fegeseuer der Korruption und ihrer seelischen Qualen in die Höhe sittlicher Reinheit und weiblichen Heldenstums."

Den tollsten Aberwiß eines Literatenhirns indessen leistet sich der von Kriegsschuldgefühlen und sonstigen Minderwertigkeitserkenntnissen zermarterte Aktionsdichter Alfred Günther. In einem Gedicht "Nückkehr der Toten" (Aktion 1918, S. 277) empfiehlt er den gefallenen Helden des



Abb. 15. Klebebild von Paul Fuhrmann. Aprilausstellung des Sturm 1923 Dadaistischer Hohn auf Runst und Zeit (Atlantik-Foto)

Weltkrieges, die Heimat, für die sie ihr Leben ließen, kurz und klein zu schießen, einschließlich seiner eigenen schuldbeladenen Minderwertigkeit. Er fleht:

... "Rückwärts wendet die feurige Mündung eurer Geschüße! Ihr mußt die unversehrten Städte der Heimat zu zertrümmern wagen. Was sind die geliebten Pläße, Parks und Paläste noch nüße! Brecht mit eurem Tod in unsere sanfterhellten Stuben! Oh bedroht, bedroht den Born der Bäter, der Geliebten Bärtlichkeit! Die wir zersleischend uns die Brust nach Schuld zergruben, Enden im Trommelseuer eurer Wiederkunft befreit."

Daß solche Narren sich für jeden Bergewaltiger ihrer Schwächlichkeit begeisterten, ist naheliegend. So waren die Oresdener Dadaisten gar nicht alle unzufrieden, als sie 1920 oder bald danach gelegentlich einer improvisierten Ausstellung ihrer Narrheiten und Schweinereien in der schönen Natur im Großen Garten eine gehörige Tracht Prügel bezogen. Im Gegenteil!

Endlich ein fühlbares Ergebnis! – und ein charakteristischer Beitrag zur Psychologie des Dadaismus und der Russomanie überhaupt: die Sehnsucht nach der Knute, so oder so. Das erkannte niemand besser als George

Groß. Er dichtet:

Du knallige Welt, Du Lunapark Du seliges Abnormitätenkabinett Paß auf! Jest kommt George Groß!

Wie dieser knallrote Kunstscharfrichter von den wackligen Köpfen der Fachverbildeten umgaukelt wurde, soll noch gezeigt werden. Zuvor aber machen wir noch an einem bolschewistischen Triumphgesang klar, daß die roten Wirrköpfe, abstrakten und hysterischen Snobs natürlich troß bestem Willen im Vergleich zu den robusteren Machtbolschewisten nur Revolutionäre zweiter Klasse bleiben mußten aus Schwäcke, nicht aus Tugend. Paul Westheims Kunstblatt (Verlag G. Kiepenheuer, Potsdam, Novemberheft 1924, S. 321) bringt – untermischt mit Urbeiten L. Feiningers – einen roten Hymnus von russischem Längenmaß. Wir kürzen es auf den wesentlichen Inhalt ab:

Überschrift: 150 000 000. Berfasser: Wladimir Majakowski.

Ins Deutsche übertragen von Fannina 28. Hall.

Hundertfünfzig Millionen ift der Name des Schöpfers dieses Gedichtes. Die Kugel - ein Rhythmus.

Sein Reim - Feuer von Haus zu Haus. Hundertfünfzig Millionen sprechen durch meinen Mund.

Dies ist der Wille der Revolution, bis zur äußersten Grenze geworfen,

Wir kommen Millionen, Millionen von Bieh, verwildert, abgestumpft, hungrig. . . .

Denn wir haben nicht nur bauend am Neuen zu phantasieren,

fondern auch das Alte auszurotten, mit Dynamit! Den Durst löschen! Den Hunger sättigen! Es ist Zeit den Leib in den Kampf zu tragen! Kugeln dichter hinter Feiglingen her!

Maschinengewehr!

Wir werden dich in den Grund bohren, du Welt der Romantik! Statt der Glaubensbekenntnisse, – in der Seele – Elektrizität Dampf. Statt Bettler zu sein, aller Welt Reichtümer steckt Euch ein! Wer alt ist – totschlagen zu Uschenbechern – die Schädel!

Das ist die Tonart des ganz "inspirierten" (vgl. S. 14!) Majakowski. Das ist so klar und deutlich, wie kaum George Groß, denn so spricht der Bolschewismus dort, wo er fest an der Macht ist. Die Kunstbolschewisten sind nur Mittel zum Zweck, nur Wegbereiter dafür, auch die Verleger wie Kiepenheuer und die Herausgeber wie Westheim.

Daß es Kunstbolschewismus gab und was alles dazu gehört — wesenshaft — wird nun wohl zweiselsstei seststehen für jeden vernünstigen Mensschen! Für das Gesicht der deutschen Kunst kommt es praktisch auf dassselbe hinaus, ob unpolitisch-anarchische Kunstverderber, Frechlinge und Narren von eigenen Gnaden es besudeln mit ihrem Auswurf, oder ob, geschäftlich oder weltanschaulich begründet, anarchistisch bolschewistische Ugitation bewußt oder untersoder unbewußt darangetrieben wird. Das Erzgebnis ist in jedem Fall das gleiche. Die Kunst entartet, d. h. sie wirkt gegen ihren wesenhaften heiligen Sinn, gegen ihre Würde als Spenderin von Kraft für Bolk und Art durch Besinnung und Erhebung. So wirkt die bolschewisierte Kunst dem göttlichen Geist, dem echte Kunst ihr Dasein verdankt, selber entgegen, sucht ihn zu zerstören und zerstört alle und alles um sich herum, dabei letzthin auch sich selbst. Das wird uns durch den Berlauf der anarchischsbolschewistischen Kunstentartung bewiesen.

## Ursprung und Verlauf der roten Kunstverseuchung

"2Bir ziehen es bor, unsauber zu existieren, als sauber unterzugehen. Unsähig aber anständig zu sein überlassen wir verbohrten Individualisten und alten Jungfern. Keine Anglt um den guten Rus."

(Geschäftsdevise des Matik-Verlages in "Der Gegner"
1920/21, G. 401)

Dag es ichon in "gut-burgerlichen" Zeiten faule Geschäftsleute, Schwindelliteraten und bestechliche, ehrgeizige oder gewinnsuchtige Künstler und Kunstbonzen gab, daß Snobs und Spießbürger zahlreicher vorhanden waren als feinsinnige und opferbereite Gönner – das ist eine von den wenigen geschichtlichen Tatsachen, an denen wohl niemand mehr zweifelt. Daß Ausstellungen Mübe machen, oft erhebliche Rosten verursachen, daß Zeitschriften sich nur dann erhalten können, wenn sie wenig= stens gekauft werden – das sehen nur einige Künstler und Literaten nicht ein. Dag aber ein bewußter Schwindelbetrieb zusammenbrechen muß, so= bald er von den Betrogenen selbst durchschaut wird, daß die Betrogenen eines Tages aus Mißtrauen gegen Falschmunzerei auch die echte Münze zurückweisen - das bedachten die wenigsten Ungehörigen dieses Kunstbe= triebes außer den Bolichewiken, welche auf die Zerstörung des Betriebes und der Runft überhaupt abzielten. Ihnen war alles Kaule, Schwächliche, Sinnwidrige im bürgerlichen Kunstbetrieb hochwillkommen! Sie brauch= ten es nur auf die Spike zu treiben oder es zu enthüllen. In der Uftion 1920, S. 724, gibt F. W. Geiwert, ein Maler, darüber Aufschluß:

"Das Proletariat benuft zunächst den heutigen Aunstbetrieb zur Verkündigung, Alästung und Erklärung des Wesens des Kommunismus, und bildet die bestehenden Betriebe in diesem Sinne um. Die fortschreitende Verwirklichung der kommunistischen Idee ist der Zerstörung des heutigen Kunstbegriffes gleichbedeutend."

Während also Herr Pfemfert der "reinen" anarchischen Idee zuliebe persönliche Beziehungen zu der "bürgerlichen Kanaille" ablehnte, gingen seine Jünger großenteils hinein in die Betriebe als "Trojanisches Pferd" oder als "Taktiker", "legten dort Gift" und besetzten die wichtigen Posten, so gut sie konnten. Sie spielten je nach den taktischen Umständen "demofratisches" Mitglied einer Kunstjury oder "produktives Vorbild" in einer Künstlervereinigung oder Verbindungsmann zwischen Neuer Kunst und

öffentlicher Meinung als Kritiker, Berleger, Herausgeber roter oder "demokratischer" Zeitschriften, als Berater von Unkaufskommissionen und Behörden beim Erwerb von Kunstwerfen aus Steuergeldern der Staats= bürger oder aus privaten Mitteln der Bourgevis. Gie entschieden mit bei der Besekung von Lehrstellen und der Erteilung von Aufträgen. Gie sagen in den Rünftlerversammlungen und drückten ihre Resolutionen durch und verhinderten, was ihnen nicht paste. Sie bielten untereinander Kühlung und bildeten - gang dem Rezept Bergfeldes gemäß - "Fraktionen", d. h. Ausschüsse. Das Paradoron entstand: Die nichtanarchistischen Künstler bildeten einen anarchischen Saufen einander widerstrebender von per= fönlichen Interessen bestimmter Rräfte. Die Unarchisten aus Überzeugung dagegen hielten Disziplin und setten ihre gemeinsamen Interessen plan= mäßig durch, sie regierten vielfach - mindestens ungefront. Gie arbeiteten. zum Teil sogar vorbildlich uneigennüßig, um für ihre Weltanschauung zu werben - ein freilich gang seltener Fall. Im allgemeinen blufften sie "wie die abgesottensten Pokerspieler" und hetten die andern gegeneinander. Denn es ging diesen Idealisten der Neuen Kunft doch meist weniger um die rote Kassade als um die rote Wohnung. Sie wollten Erfolg, Macht, Beltung haben, sie strebten nach einer Professur, wenn nicht im fnallroten, so doch im blagroten Rate-Deutschland. Go mußte der gesinnungstüchtige Pfemfert manche Entrauschung erleben, selbst an seinem gralten Mitfämpfer Schmidt-Rottluff, dem die Uktion folgenden Nachruf widmet (pgl. Abb. 2, 3, 10, 27):

"Edmidt-Rottluff, jest Professor, ift vor dem Kriege und mahrend des Krieges ein reger Mitarbeiter der Uftion gewesen; heute wird der Schöpfer des Reichsadlers der Ebert-Republik wohl nur ungern an jene Zeit zurückdenken."

Diese elende Jagd nach der Futterkrippe kostete glücklicherweise revolutionären Utem und skörte auch den Gleichschrift des Kunstproletariats mitunter erheblich. Dafür mag solgende Papierschlacht roter Genossen gegeneinander zeugen, die zugleich einen Blick in die Innenwelt eines führenden roten Künstlerverbandes gewährt. "Der Gegner" (also Herzfelde, Groß und Konsorten) wendet sich (1921, S. 297) gegen die damals allein seligmachende Novembergruppe Berlin in einem Offenen Brief aus den Neihen der noch röteren Opposition der Novembergruppe. Darin heißt es (Hervorhebungen von mir! B.):

"Die heutigen Leiter der Novembergruppe erklären andauernd, daß die Novembersgruppe nur eine rein ästhetisch-revolutionäre Gründung mit ökonomischen Grundlagen sei. Sie sagen die Umvahrheit. Das erste Zirkular, das zur Gründung aufrief, betonte ausdrücklich das Zusammengehen der "revolutionären" Künstler mit der Respolution....

Und fährt fort:

Die Novembergruppe ist die (deutsche) Bereinigung der radikalen bildenden Kunstler . . . ist kein wirtschaftlicher Schusverband, kein bloger Ausstellungsverein." Ferner erließ die Novembergruppe ein Manifest:

"Weistige Kämpfer in aller Welt! Dröhnend quoll Blut vom Gemezel zu Hausen Millionen Leichen türmten sich und ihre Knochen meißelten den Sarkophag. Hungerschweiß der Unglücklichsten jagte Lungen hin und düngte verdorrte Rasen. Aus ihrem Schoße gebar sich das Göttliche – die Erde riß – die höllische Glut verschlang die Des spoten, Ordensgötter, das Kriegsgemeßel . . Die Erlösung naht. Brüder der Welt auf die Kniee, unsere Unschuld ist wahr, unser Gewissen ein . . Erleuchtung in Ballen funkt euern Herzen Vernunft. Der Gedanke von der Vereinigung der Völker kommt zum Rollen, die Wedanke von der Vereinigung der Völker kommt zum Rollen, die Weltarmeen der Proletarier haben die Sterne ergriffen, schleudern und bauen im himmlichen Hunger nach Recht und Liebe, – den freien Menschen . . . Brüder, ihr Geistigen und Künstler, Gott gebar euch zu höchstem Tun, euer Werk sollsen, euer Werk der Verv des Volkes, . . . Künstler! – findet euch zum Brüderschwur, – ein "Kongreß freier Kumst und der Geistigen" am Geburtstage der Republik in Berlin, wo ihr empfangen werdet vom internationalen Kunstamt der Novembergruppe. Brüder, Herzen und Lugen hoch, hoch zum Kirmament, und der lächerliche Grenzstein gibt kein Hindernis für ein Vereintsein in unser aller einzigem Vaterland – der Welt – der Erde!"

Man wird wohl nicht behaupten können, daß hier nur, wie die Prominenten dies heute auszulegen versuchen, die Beränderung der Formen der Malerei oder Plastik gemeint war. Was aber taten diese Herren, um ihre in Zirkularen und Manisesten so wohltonend auszedrückten Gedanken zu verherrlichen? Bu Unsang des Jahres 1921 legten die Prominenten dem Arbeitsausschuß der N. (B. den hübschen Plan vor, "eine sachsen-weimarische Akademie zu gründen, deren Mitglieder Prosessionen werden sollten. Als Prosessionen kämen in Frage die Herren Melzer, Klein, Lappert, Herzog, Braß, Belling.

(Die ersten drei gehören zur "Aktion" Pfemferts! 2B.)

Man sollte als äußeres Erkennungszeichen ein Bändchen im Knopfloch tragen. Diese Professoren wären dann die offiziellen Repräsentanten der N.G. . . .

Die Novembergruppe wurde angeblich gegründet von den Kunstlern, die außerbalb der Taktiken und Schiebungen der snobistischen Künstlerklubs und der Kunsthändlerspekulation eine revolutionäre Schusucht nach einer reineren Gemeinschaft und nach einem Jusammenhang mit den Massen der Arbeitenden verwirklichen wollten. Darum zähligen Sisungen und Aussprachen wurde immer wieder betont, daß die NovembersGruppe junge und proletarisch gesonnene Künstler an. In unzähligen Sisungen und Aussprachen wurde immer wieder betont, daß die NovembersGruppe nur Grenzen nach rechtes, aber keinerlei Grenzen nach links zu errichten habe. Keinen Augenblick lang dachte eines der führenden Mitglieder daran, irgendwie, durch die Klarheit seiner Einstellung gegenüber der proletarischen Revolution etwa, Ernst zu machen mit dem Ausgeben der in seder anderen bürgerlichen Künstlergruppe üblichen Prominentensituation – sie hatten nur mit gleisnerischen Redensarten eine Meinungsverwirrung hervorgerufen, um nun um so besser in der alten, lumpigen Künstlermanier ihren eigenen Individualitätsdünkel zu stärken durch eine von ihnen als Herde betrachtete möglichst große Mitgliederzahl, auf die sie von der Höhe ihres Ruhmes verächtlich herabblickten. . . ."

Go wird weiter gewalkt. Dann heißt es:

"Wir fordern die Mitglieder, die begreifen, daß heute die Kunst Protest gegen den bürgerlichen Schlaswandel und gegen die Berewigung der Ausbeutung und der Spießerindividualität ist, auf, sich unserer Opposition anzuschließen und mitzuarbeiten am Aufbau der neuen menschlichen Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Werktätigen!

Die Dpposition der Novembergruppe:

Otto Dix. Max Dungert. George Groß. Raoul Hausmann. Hanna Höch. Ernst Krans. Musenbecher. Thomas Ning. Rudolf Schlichter. Georg Scholz. 2Billy Zierath. (Gefamtliste der Novembergruppe im Anhang! 2B.) Auf diese Fanfare seitens der hundertprozentigen Bolschewiken, die sich "die energisch vorwärtsstoßenden Mitglieder" der Novembergruppe nennen, antworten die roten Weltbürger, Prosessorenaspiranten, Dreiviertels bolschewiken – "Geschmäckler und Kausleute" werden sie betitelt –, die



Abb. 16. Bolschewistische Agitation 1928 von Schlichter unter der Bertarnung: Humor in der Malerei, Ausstellung der Berliner Sezession. Angewandter Dadaismus

das Heft in ihre Hand gebracht hatten, überlegen diplomatisch, wie die Gewerkschaftsbonzen (Gegner 1922, Heft 1; Hervorhebungen von mir):

"Es ist der Opposition bekannt gewesen, daß die Novembergruppe schon seit langem dank ihrer praktischen Tätigkeit zu der Überzeugung gekommen ist, daß die Bersolgung radikal politischer Ziele Sache eines jeden einzelnen sei, daß die Gruppe als Bereinigung lediglich radikal künstlerische Ziele zu versolgen habe. Dadurch, daß die Novembergruppe den Mitgliedern eine wirksame Stüte bedeutet, gibt sie ihnen die Möglichkeit, sich künstlerisch und politisch auszuwirken."

Das heißt entklausuliert soviel wie: Wir begrüßen bei uns jeden Bolschewisten persönlich, aber da wir auf Ebert und Co. angewiesen sind – wirtz schaftlich und polizeilich –, dürfen wir den Bogen nicht überspannen; keinesfalls darf unsere Privatkarriere im Rahmen der Ebertrepublik durch zu offensichtlichen Bolschewismus verdorben werden.

Dies taktisch vorbildliche Verfahren wurde später Allgemeingut der Leistungen von roten Ausstellungsverbänden. Die Meutereien des "Stimms



Abb. 17. Ausstellung der Novembergruppe in der Großen Berliner Kunstausstellung 1923 (im Vordergrund die Plastik "junger Lag" von Oswald Herzog; man beachte die "vorbildlich" einfachen Lösungen abstrakter Probleme in der Ecke hinten!

viehs" gegen die Urrivierten ließen sich indessen auf die Dauer nur besheben, indem man periodisch den Rädelsführern, wenn ihnen nicht sonstwie beizukommen war, an dem Genuß der eigenen Vorteile teilzunehmen gestattete. Uuch Staat und Länderregierungen beraubten so aus gleicher Unssicht heraus die Revolutionäre ihrer auffälligsten Führer. Im Augenblick, wo diese Leute Professoren waren, pensionsberechtigt und der Not des Augenblicks enthoben, wurden sie meist Kleinbürger mit staatserhaltender Gesinnung in der einen und revolutionärer Romantik in der anderen Herzenshälfte, oder mindestens trieb der Neid der Zurückgebliebenen einen

Keil zwischen Führer und Gefolgschaft. So geriet Schmidt-Rottluff und mancher andere als Revolutionär aufs tote Gleis. So wurde Kokoschka der Revolutionär zum "Kunstlump", auch Dir "verbürgerlichte", als er Kokoschka an die Oresdener Ukademie gefolgt war. Das gleiche Geschick würde selbst George Groß ereilt haben, wenn es ihm gelungen wäre, in Oresden Professor zu werden, statt in Neupork.

Nach diesem Beitrag zur Psychologie der revolutionären roten Künstlerschaft, der Gestalter der "Jungen, Neuen Kunst", betrachten wir das russische Vorbild für die Neuorganisation des errötenden Kunstbetriebes und die Moskauer Unweisungen "an Alle".

In scinem Aussachstür die Aktion (1919, S. 150) ködert der Cowjet-Volksbildungskommissar Lunatscharski die Intellektuellen an seine neue Angel,
den Prolekkult. Diesem Prolekkult werden nun mancherlei Aussäche gewidmet. Nach dem Bericht eines "russischen Genossen" in der Aktion 1920,
S. 30 ff., ist Prolekkult eine Abkürzung für "prolekarische Kultur zur Eroberung der geistigen Macht durch die Arbeiter. Prolekkult ist ein Zweig
des russischen Bildungswesens, Zentrale in Moskau, Einteilung in Kunstwerksätte und die prolekarische Universität, Sektionen, Studiengruppen
für alle Kunstzweige. Die "Etudisten" sind ausschließlich Arbeiter, welche
in der betreffenden Kunstrichtung gewisse Kähigkeiten und Bestrebungen
zeigen. Der Prolekkult richtet Lehrkurse ein, die Zentrale hat einen Klub,
Iweigstellen und Sektionen erstrecken sich bis in die Dörfer. Die Richtlinien werden vom Kongreß der Prolekkult enweitert":

"Man kann schon in bürgerlichen Staaten alle Vorbereitungen treffen und ein Stück Weg gemeinsam gehen, bis auch die letten Schranken fallen und die von dem russischen Kameraden ausgearbeiteten Ideen in die volle Tat umgesetzt werden.

280 die Kommunistische Partei mit ihrer Agitation nicht Fuß fassen konnte, da wuste trosdem die Sektion des Proletkults sich Eingang zu verschaffen. Eine wahre Flut von Dichtung und Prosa haben die literarischen Sektionen hervorgebracht."

Die roten Urbeiterkunstausstellungen tauchten bald auch in Deutschland auf. Die Grenzen zwischen Dilettanten und Fachleuten in der Kunst waren ja sowieso bereits niedergeschrieben und niedergebrüllt. Ein Bildbeispiel genüge für den Sinn und Ausdruck dieses Proletkultunternehmens. (Bgl. Abb. 18.)

Sogar Herwarth Walden – Pfemfert nennt ihn Lewin-Walden –, der Überästhet, duldet in seinem Buch "Einblick in Kunst", daß sein Freund Lothar Schreyer ihm nachsagt: "Wohl sagen die Gegner des Sturm, daß Walden manchmal einen Nichtkünstler zur Ausstellung angenommen habe, aber auch die Gegner müssen zugeben, daß in der Ablehnung sich Walden nie geirrt hat." Schreyer (wir kennen ihn bereits als Lyriker vgl. S. 33) bekennt ebendort (S. 169): Der Sturm ist "stets ein Freundeskreis gewesen von Freunden, die aus gleicher Erkenntnis arbeiteten". Das gemeinsame

Band, welches diese Millionen umschlang, war die Narrheit. Walden hatte einen untrüglichen Instinkt dafür. Was er ablehnte, war einfach nicht närrisch genug (vgl. Ubb. 11, 19, 22, Gesamtliste im Unhang! W.).

Walden berichtet: "Die Werke dieser Kunftler wurden außer durch 150 Ausstellungen in Berlin, auf zahlreichen Sturm-Ausstellungen in folgenden Städten gezeigt:

Aachen, Barmen, Brandenburg a. d. Havel, Braunschweig, Bremen, Breslau, Kassel, Koburg, Köln a. Rh., Danzig, Dresden, Dusseldorf, Eisenach, Erfurt, Frankfurt a. M.,



Abb. 18. F. F. Raifer "Silberne Hochzeit". Arbeiter-Runftausstellung1)
Berlin 1926

Freiburg i. Br., Fürth i. Ban., Gießen. Göttingen, Hagen i. W., Halle, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Jena, Karlsruhe, Kiel. Königsberg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Marburg, München, Nordhausen, Nürnberg, Pforzheim, Pozdam, Stettin, Stuttgart, Weimar, Wiesbaden.

1) Beispiel für Proletkult in Deutschland. Die Arbeiter-Kunstausstellung in Berlin 1926 zeigte außer meisterlichen Arbeiten von Käthe Kollwis, die indessen nicht wegen ihres künstlerischen Zverts, sondern lediglich als Agitationsstoff dort waren, Machwerke wie das obenstehende. Die übrigen Kunstausstellungen unterschieden sich oft nicht von dieser Arbeiterkunstschau. Die Grenze zwischen Dietstantismus und zünstiger Kunst werr bereits in impressionistisch-bürgerlichen Ausstellungen bisweilen unsicher und wurde seit dem Ausstellungen bisweilen unsicher und wurde seit dem Ausstellungen bisweilen unsicher

Amerika: Detroit, Denver, Colorado, Canfas City, New York. Belgien: Bruffel, Untwerpen. Danemark: Rovenhagen. Finnland: Helfingfors. Großbritamien: London. Italien: Rom. Japan: Lokio, Rioto. Niederlande: Umsterdam, Urnheim, Groningen, Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht. Norwegen: Christiania, Trondhjem. Dsterreich: Wien. Polen: Lemberg. Edweden: Ctodholm, Goteborg, Landsfrona, Malmo. Edweig: Burich, Bafel. Tichechoflowakei: Prag, Brunn. Ungarn: Budapeft.

(Von Rugland ist nicht die Rede!)

"In Berlin veranstaltete der Eturm im Jahre 1913 den erften deutschen Berbstfalon. Auf ihm wurde mit 400 Munftwerfen ein Uberblick über die neue Bewegung in den bildenden Runften aller Lander gegeben. Die Zeitschrift "Der Sturm" wurde am 1. Marg 1910 von Berwarth Balden gegrundet und hat feit ihrem Bestehen fur die Runft der Gegenwart (1924!) durch Wort und Bild gewirkt. Expressionistische Dichtungen von August Stramm, Murt Bennicke, 2Bilhelm Runge, Lothar Schrener, Berwarth 2Balden und anderen (vgl. die Proben E. 33!) wurden an 220 Sturm-Abenden (1923) von Rudolf Blumner1) in Berlin vorgetragen. Auswärtige Cturm-Abende fanden ftatt in Bamburg, Frankfurt a. M., Moln, Leipzig, Dresden, Bannover, Balle a. d. Caale, Dortmund, Erfurt, Effen, Munden, Breslau, Jena, Budapeft, Ropenhagen. Bortrage über Erpreffionismus von Berwarth Balden fanden ftatt: Berlin, Breslau, Leipzig, Ropenhagen, Dresden, Goteborg, Christiania, Baag, Balle, Wien, Budapeft, Paris, Umfterdam."

Un der Wahrheit dieser Ungaben ist nicht zu zweifeln. Der Leser wird

ahnen, daß die Vosaumen von Jericho dürftige Kinderblasinstrumente waren im Bergleich zu den Sturm= Trompeten, mittels deren Berr Balden sowie seine Unterpriester und -Echrener im Dienst der Neuen Runft das Lob der überstaatlichen Narrheit bis ans andere Ende der 2Belt per= nehmbar machten. Insofern hatte der Sturm ein Recht darauf, fich gu bruften (Cicerone 1920, S. 414):

"Un den vor der Geschichte feststehenden Berdiensten, die gerade der ,Sturm' um die Vflege der modernen Runft und wertvollster internationaler Beziehungen gehabt hat, ift heute fein Zweifel mehr möglich."

Mus den Sührern und Mitlaufern des "Cturm" einerseits und den Erg= bolschewiken der "Uktion" anderer= feits, rekrutierten sich wesentlich die übrigen Berbande zur Berstellung und Propagierung Reuer Kunft. 2166. 19. Frang Müllers,, Drahtfrühling" (Ubb. 19 und 20.) Gie nahmen gang Gemälde von Echwitters, Sturmausstellung dem Befehl Bergfeldes und Lunat:

Beispiele jenes dadaistischen Schwindels, der bom "Sturm" und anderen Runft= unternehmen als Neue Runft verbreitet wurde



Mai 1926

<sup>1)</sup> Derfelbe Blumner verfocht 1934 den faschistischen Futurismus in der Flugmalereis Ausstellung in Berlin (vgl. Abb. 12, 13) unter hohem Protektorat!

scharstis gemäß untereinander Fühlung, bildeten "Fraktionen" und versfockten die anarchistischen und bolschewistischen Interessen, wo es ging, diktatorisch, oder aber getarnt hinter der "demokratischen" Fassade der angeblichen "Kunst-Jury". Sie "mißkreditierten die Moral und Ideologie der Gegenseite" und sorgten für "Eingang" oder mindestens für Verständenis "des Bolschewismus in bürgerlichen Kreisen" – zumal der Zeitschriftenzleser und Ausstellungsbesucher. Sie rafften die Künstler an sich durch die



Abb. 20. "Der Redner" von Udolf Ruthe

bereits erwähnte Suggestion, daß "neu", "jung", zukunftsreich nur der sei, der politisch und künstlerisch sich ihnen anschlösse. Als Beispiel mögen einige Säße aus dem "Aufruf an alle Künstler" 1919, Berlin, dienen. Solche Aufrufe erschienen nicht eben selten als Daseinsäußerung einer Interessengemeinschaft von Politikern, Literaten, Geschäftsleuten und Künstlern. Hier wird mit dem Neuen Pathos verkündet, was zu wissen, dem Neuen, Jungen Künstler not tut, und zwar von folgender Genossenschaft:

Literaturbeiträge: J. R. Becher (Uktion-Mitarbeiter), Ludwig Meidner (Uktion-Mitarbeiter), B. Kellermann, Max Pechstein, Hasenklever, Konrad Hänisch, Kurt Ew. Meurer, Paul Zeh, Kurt Eisner.

Bildbeiträge: Max Pechstein (jest Professor, Mitglied der Preußischen Ukademie der Künste), Casar Klein (Uktion-Mitarbeiter) (jest Professor an der Ukademie Berlin. 28.). (Hans) Richter, Berlin (Uktion-Mitarbeiter), Y. Feininger (Uktion-Mitarbeiter, Georg Tappert (Uktion-Mitarbeiter, jest Professor der staatl. Kunstschule Berlin. 28.), Milly Steger.

Im Einleitungsgedicht (S. 3) singt Herr Joh. R. Becher:

"Laßt uns Schlagwetter-Utmosphäre vorbereiten! Lernt! Vorbereitet! Ubt Euch!" Dann lesen wir im Aufruf zum Sozialismus (S. 4):

"Bas wir seit November erleben, ist höchstens Alischee einer Revolution. Steriler Blutsaft hat sie vollends verkitscht. Chaos behauptete sich nicht. Den Bürger hat vor dem Chaos gegraut, uns graut vor der Ordnung, die seine Feigheit wünscht."

Herr Eisner als politischer Schirmherr des Ganzen erklärt rundweg (S. 27):

"I. Der Runftler muß als Runftler Unarchift fein."

"2. Der Staat muß dem Künstler die volle Freiheit in seiner künstlerischen Betätigung geben."

Herr Kultusminister Hänisch erkennt die Kunstanarchie amtlich an (S. 37):

"Freie Bahn allen Richtungen und - was Wichtiger ift - allen Persönlichkeiten, auch benen, die bisher im Schatten stehen mußten - das wollen wir allerdings."

Mit dem demokratischen Persönlichkeitsbegriff und seiner ganzen Bersschwommenheit wird der Leser noch zu tun bekommen. Un dieser Stelle kommt es nur darauf an, zu zeigen, wie sogenannte Künstler, Literaten und leitende rote Politiker an einem Strang ziehen, und welchen Prozentsfatz die "Uktions"-Mitarbeiter in solchem kunstpolitischen Uussichtsrat aussmachen, ganz abgesehen von den außerhalb des engsten Pfemfert-Kreises wirkenden Bolschewisten.

Wir geben noch einige Bestätigungen: Es gab eine sogenannte Künstler= Gelbsthilfe mit einem eigenen Organ: "Runst der Zeit", mit dem Be= kenntnis:

"Die Künstler der Künstler: Celbsthilfe werden ihre Plage in den Reihen des kampfens den Proletariats einnehmen, welches nur vereint in all seinen Gruppen die Welt erobern kann." (S. 3.)

Zum Aufsichtsrat dieser Welteroberungsgesellschaft gehören einmal J. J. Ottens (1. Vorsik), Max Pechstein (2. Vorsikender), Rudolf Belling, E. Weßenstein, R. Jakobi, E. Fritsch, M. Fingesten, Wilh. Wagener, Wilh Jaeckel. Zu anderer Zeit führen den Vorsik Gert Wollheim und Rudolf Belling nehst Frz. Ehstein und Ernst Frissch.

In einem Kunst-Aufsichtsrat Vorsißender zu sein, war offenbar nicht immer erfreulich. So meldet "Der Querschnitt" 1921, S. 183:

"Beinrich Nauen hat sein Umt als Vorsigender des Jungen Rheinlands niedergelegt. Der Borstand teilt ihm durch Uzarski mit, daß, falls er nicht bleibt, man sich veranlaßt sieht, das gesamte – Nauens Lätigkeit als ersten Vorsigenden – betreffende Material nicht nur den Mitgliedern, sondern auch der Öffentlichkeit vorzulegen."

Herr Nauen war also durch irgendwelche Verfehlungen in die Hände von Leuten geraten, die – wie die Mitteilung im Querschnitt besagt – vor keiner Nötigung zurückschreckten.

Im Sonderheft "Zehn Jahre Novembergruppe" der "Künstler-Selbsthilfe" zeigt der Uftionsmaler K. Jakob Hirsch (S. 18) den Zusammenhang der Novembergruppe mit der politischen Miniertruppe Franz Pfemferts, mit den Literaturheftblättern "Die Uftion", "Die

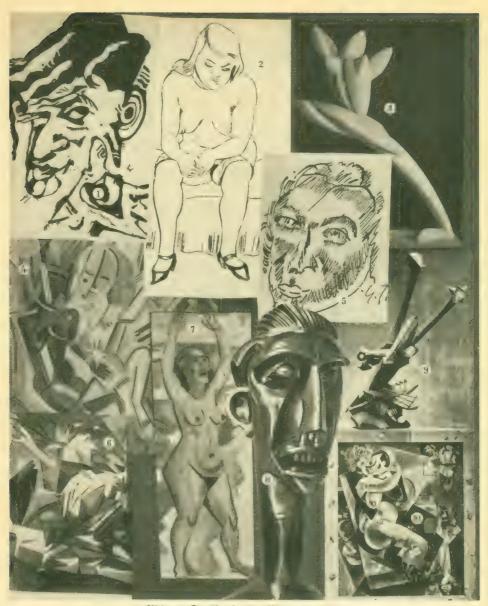

Abb. 21. Die Größen der Novembergruppe

1. Hans Richter, Berlin: Holzschnittbildnis des Iwan Goll ("Die Aktion" VII, 51/52). – 2. Georg Tappert: Trudchen (Radierung, Ausstellungskatalog). – 3. Oswald Herzog: Tanz (Jahrb. Jge. Kunft, 1921). – 4. César Klein: Mondfrauen spielen. – 5. Georg Tappert: Porträt (Aktion). – 6. Moris Melzer: Frau in Erinnerung glückbesomter Tage (Aus "10 Jahre Novembergruppe"). – 7. Mar Pechskein: Schrei am Meer (Ausschnitt) aus "Junge Kunst". – 8. Rudolf Belling: Kopf (Aus Westheim: Künstlerbekenntnisse). – 9. Rudolf Belling: Geste Freiheit (Aus "10 Jahre Novembergruppe"). – 10. Otto Dir: Bordell (Aus "Veröffentl. der Novembergruppe", Heft 1, Steegemann Hannover)

schöne Narität", "Der rote Hahn". Er zeigt das rote Treiben dieser "als Soldaten kostümierten Maler" in der königlichen Inspektion für Fliegerstruppen auf, ihr Einverständnis mit den demonstrierenden Urbeitern im Januar 1918.

"Rubiners Aufruf zur "politischen Munst" (vgl. E. 12, 13 28.) entflammte uns längst Was war uns Form? Es ging um "Inhalt". Und der war gegeben: Freiheit, (Vleichsheit Brüderlichkeit . . . . Behn Jahre Novembergruppe, zehn Jahre Nampf und Arbeit. Der Novembersturm trieb uns zusammen. 2Bir leben und arbeiten."

(Was 1928 galt, dürfte auch heute noch zutreffen, davon mögen nationalgesinnte Künstler und Politiker überzeugt sein. Diese Bande arbeitet noch immer!)

Über die Gründung der Novembergruppe hören wir den Dr. Will Grohmann (S. 2) berichten:

"Die Maler gaben diesmal den Anstoß, Pechstein und Cesar Alein waren die Rufer, Melzer, Lappert und Richter die ersten, die ihnen folgten. Und auf die erste Sizung am 3. Dezember 1918 schlossen sich D. Müller, Campendonk, Belling, Purrmann und noch ein Duzend etwa an. Architekten, Dichter und Mussker folgen, und sehr bald ist die Novembergruppe ein Mittelpunkt des gestigen Berlin. Man ist ein Berband der radikalen Künstler, kein wirtschaftlicher Schupverband, man will mitentscheiden in allen Fragen der künstlerischen Gestaltung, in Fragen der Baukumt, bei der Neugestaltung der Aunstschlen, bei der Neuordnung der Mussen, der Bergebung von Ausstellungsräumen, in der Kunstgesebung."

Pedistein kennen wir aus jenem Aufruf in Gemeinschaft mit Eisner, Cefar Klein durch Sonderausstellungen und Werbekarten für "die Aktion". Das also sind "die Rufer". Die ersten "Gefolgsleute" Melzer, Tappert und Richter sind allesamt Mitarbeiter der anarchobolschewistischen "Aktion". Einige andere prominente Mitglieder werden wir noch betrachten. Die Gesamtliste veröffentlichen wir u. a. Urkunden im Anhang. (Ubb. 21.)

Die Gründer der Gruppe Dresden sind die Maler Felizmüller (Uktion), Lasar Segall (Jude), Otto Dir (Gegner), Otto Schubert, Heckrott, Constantin von Mitschke-Collande und der Urchitekt Hugo Zehder, welche das Statut der Gruppe 1919 bestimmt haben.

Aus den Zuschriften, die im Jubiläumsheft verewigt werden (S. 30) (Sperrungen von mir! W.):

G. 30.

Worpswede b. Bremen, 28. Nobember 1918.

Un die Novembergruppe, Berlin.

Expressionisten, Rubisten, Futuriften.

Ihr habt den Ruhm, zum großen Teil die Revolution vorbereitet zu haben. Spätere Geschlechter werden es erkennen. Denn ihr schrieet, als die andern noch wimmerten.

Mit Gruß

Maler Curt Stoermer,

Schriftführer und Mitglied des Urbeiter- und Goldatenrats, Rreis Ofterholz.

©. 33:

Ich bin der Ansicht, daß die gesamten Grundlagen der Jungen Kunst auf dem (Befühl eines kommischen Kommunismus ruhen, von dem der wirtsschaftliche Kommunismus ein notwendiger, wenn auch untergeordneter Leil ist... Es muß gelingen, dem neuen Glauben, der sich in der antisnationalistichen Kunst manifestiert, seine bis ins einzelne Leben gehenden sittslichen Konsequenzen zu geben.

Otto Freundlich. (Zugleich Mitarbeiter der Aftion. 2B. vgl. Abb. 8.)

S. 15 erklärt Rudolf Belling: (Abb. 21, Nr. 8 und 9)

"Beim jesigen Kurs (der revolutionär unzulänglichen Ebert: Regierung! B.) ist wenig Aussicht vorhanden, unsere Anschauung durchzusesen, es wird unsere erste und drinsgendste Ausgabe sein, daß Männer unserer Richtung die leitenden Stellen, das Ministerium besetzen. (Bgl. S. 41, 42.)

Herr Belling vom internationalen Kunstamt der Novembergruppe1) gab so dem "neuen Glauben, der sich in der antinationalistischen Runft mani= festiert, seine bis ins einzelne Leben gehenden sittlichen Konsequenzen" etwas praktischer als Herr Freundlich. Alles in allem gehören etwa 17% der Gesamtmitglieder jener Novembergruppe allein dem Mitarbeiter= freis Pfemferts an - von den übrigen Bolfchewiken gang zu schweigen. Im Arbeitsausschuß ist "die Aftion" mit 40 % vertreten, und wenn man Dechstein und Belling nicht zu den Bürgerlichen rechnen will, so haben die neuen Menschen dort mindestens die absolute Majorität besessen und konnten das Besicht der deutschen Runst nach ihrem Bilde schaffen. Denn die Novembergruppe war die Uttraktion für die große Berliner Ausstellung (vgl. Abb. 17), sie wurde in der Kritik am meisten diskutiert und blieb am stärksten haften in der Vorstellung des Publikums von der zeitgenössischen Kunst (Abb. 21, 22, 23). Ernsthaft schaffende Künstler kamen dabei um jede Wirkungsmöglichkeit, sie wurden glatt übersehen. Entsprechend der Rovembergruppe bildeten sich die roten Künstlerorganisationen in allen Kunst= zentren. Daneben bestanden Proletkulteinrichtungen, die ihre Ziele etwas besser farnten und fünstlerische Motive in den Vordergrund stellten.

Dazu gehörte z. B. jener Arbeitsrat für Kunst, welcher sich in Berlin "nach sorgsältiger Borbereitung konstituiert" hat in der Überzeugung, daß die politische Umwälzung benußt werden nuß, zur Besreiung der Kunst von jahrzehntelanger Bevormundung. Dieser "Kreis einheitlich gesinnter Künstler und Kunstsreunde . . ." in enger Fühlung mit Vereinisgungen ähnlicher Lendenz an anderen Orten Deutschlands stellte unter dem Leitsaß: "Kunst und Volk müssen eine Einheit bilden" eine Unzahl von wunderbaren Programmpunkten auf, die z. L. auch heute wieder gelten könnten. Zwischen den schönen Phrasen, utopischen Vorschlägen und Ressormideen eingebettet liegt das Entscheidende: "Besreiung des gesamten Unterrichts für Architektur, Plastik, Malerei und (!) Handwert von staatslicher Bevormundung." Ferner: Ausschläng der Akademien und Ersaß durch

<sup>1)</sup> Geit furgem zum Professor für einen Auslandsposten ernannt.

Körperschaften, "die aus der pro= duktiven Künstlerschaft selbst ohne staatliche Beeinflussung geschaffen werden, und Bereitstellung staat: licher Mittel dafür". Kurzum. der Bater Staat darf seine funit= politischen Kinder bezahlen, aber zu sagen hat er nichts. Beamter ohne Pflichten! Welche Aussich= ten! Die im "Gegner" als Pro= fessurjäger gekennzeichneten Melzer, Klein, Tappert, Belling fagen dementsprechend in der fünstle: rischen Urbeitsgemeinschaft zur Erreichung solcher Ziele, César Klein sogar in der Oberleitung des Geschäftsausschusses zugleich als Vertreter der Uftion, zwischen Walter Gropius und Adolf Behne. Dem Geschäftsausschuß ge= hörten ferner an:

Otto Bartning, hermann hasler, Grich Bedel, Georg Rolbe, Gerhard Marcks, Ludwig Meidner (Uftion), Max Pediftein (Novembergruppe, Aufruf 1919 in Bemeinschaft mit Rurt Gisner), Ber= mann Richter, Echmidt-Rottluff (216tion), Bruno Taut, Mar Taut, Wilhelm Balentiner.

Der Urbeitsgemeinschaft ge= hörten an:

Rudolf Belling (Novembergruppe), Urtur Degner, Lnonel Feininger (No: bembergruppe, Eturm, Aftion), Otto Freundlich (Novembergruppe, Aftion),



Abb. 22. Aus der Großen Berliner Kunstausstellung 1923 "Das Nichts" von Walter Kampmann (Berliner November= gruppe). Die "Arbeit" besteht aus einer weißen Flache mit zwei kleinen Gaulen, an einer Stange hangt eine Glasfugel, wie man sie an Beihnachtsbäumen verwendet. (Rampmann ift Lehrer an der Boheren Tertil-Fach-Schule Berlin). Bal. auch Kig. 2 auf Taf. 23

Jefim Golnscheff, August Grisebach, Er-win Haß, P. R. Henning, Jakob Hirsch (Novembergruppe, Aktion), Walter Raesbach, Moris Melzer (Novembergruppe, Aktion), Otto Müller (Novembergruppe), Franz Mutenbecher, Emil Nolde, Friedrich Perzynffi, Richard Echeibe, Fris Etudenberg, Georg Tappert (Aftion, Novembergruppe), Arnold Topp (Sturm).

Bu den Freunden dieses Arbeitsrats gehören u. a.:

Georg Biermann (der Berausgeber und Berleger Neuer Runft), Paul Caffirer (Der Ober-Runft- jude), Ulfred Flechtheim (der judifche Getreides und Runfthandler), Carl Georg Beije (Mujeumsdirektor in Lubed), G. F. Bartlaub (Mujeumsleiter in Mannheim), Ernft Ofthaus, Erich Mendelfohn, Beinrich Rauen (der "Leiter" der Gruppe Junges Rheinland), Oswald Bergog, Bernhard Boetger, Campendonk, Otto Müller-Breslau, Chriftian Rohlfs, Gunther Werkmeister und viele andere. . . .



216b. 23. Novembergruppe (Gefolgschaft).

1. Hanna Hoech: Journalisten, 1925. – 2. Walter Kampmann: Diana im Wasserstehend und schießend, 1930. – 3. ? Ubstrakte Konstruktion, 1926. – 4. Unneliese Ratkowski Braun: Das Grauen, 1925. 5. Walter Kampmann: Dem Frühling entgegen, 1923, mit Jalousserahmen. – 6. Heinrich Campendonk: Orientalisches. – 7. Otto Freundlich: Kops. – 8. Nikolaus Braun: Dämon. – 9. Paul Goesch: Wandmalerei. – 10. Karl Bölker: Zwei Kinder

Bu diesen Organisationen, welche ausdrücklich mit dem Staat gegen den Ctaat wirkten, gehörte in seiner Leitung auch der "Reichsverband bildender Künstler". Biele Künstler begreifen noch heute nicht, daß seine Auflösung im nationalen Staat notwendig war. Gie hielten ihn für ihre überparteiliche Dachorganisation. Zwei Fälle mogen sie eines anderen belehren. Der Gau Berlin protestierte am 9. April 1929 gegen die Berurfeilung des George Groß, der mit seiner "Kunft" bolschewistische Ugi= tation getrieben hatte, bis dem Staatsanwalt die Cache zu bunt wurde. Bon diesem Protest der Gauleitung rudten freilich 140 Mitglieder ab. Gie wurden aber von den Drahtziehern als "Mucker und Spiegburger" gebrandmarkt, "die nicht wissen, was Kunst bedeutet und sich nicht scheuen, dem aufrichtigen Genoffen (Groß!) in den Ruden zu fallen im Bund mit dem offiziellen Muckertum von Staatsanwälten und Dunkelmännern." Ein anderer grotesker Fall zeigt nicht minder, wo die Dberleitung des Reichsverbandes stand: In Dusseldorf wurde das heldendenkmal der 39. Füsiliere enthüllt. General Ludendorff, dessen Namen das Regiment und somit auch das Denkmal trug, sab in dem Machwerk eine Berhöhnung der gefallenen Helden und der deutschen 2Burde und forderte kategorisch die Beseitigung (Abb. 24). Er wurde darin von allen einsichtigen Leuten unterstüßt. Allein die Leitung des Reichsverbandes bildender Kunftler stand auf seiten des Bildhauers Rübsam und einer roten Betflique von "Fachleuten". Gie glaubten den "Runftler" decken zu muffen. Freilich



Abb. 24. "Chrenmal" des Füsilier-Regiments 39 General Ludendorff (angeprangert im Tannenberg-Jahrweiser)

hätte der Reichsverband auch beim Reichskunstwart Dr. Redslob keinerlei Rückhalt gehabt gegen die bolschewistische Uktion. Dafür zeugt schon
das Verhalten des Reichskunstwarts im George-Groß-Skandal, sein elendes
Ducken vor dem Gesindel und seine Fürsprache für dessen Häuptling vor
Gericht. Die Geisteskorruption, das Bestreben, der öffentlichen Meinung
zu genügen, und die Bolschewisierung hatten selbst die obersten Kunstinstanzen des Staates mit einbezogen. So wird man sich nicht weiter
wundern dürsen, daß Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Belling und
Dix als Führer deutscher Kunst betrachtet und zu Mitgliedern der Ukademie der Künste in Berlin ernannt werden konnten. Nicht die "Begabung" gab den Lusschlag, sondern die innere Zugehörigkeit zum roten
Kunstssstem und die Berwendbarkeit darin.

Heute empfiehlt es sich daher, grundsählich abzuwarten und zu prüfen, inwieweit die Leistungen jener Repräsentanten der Verfallszeit überhaupt den Unforderungen entsprechen, welche der deutsche Staat an das Kunstschaffen stellen muß, oder ob die Weltberühmtheit von Judas oder Mosstaus Gnaden lediglich im roten Licht begründet erscheint. Denn nicht nur die entarteten Künstler "leben und arbeiten", sondern auch ihre Helfersbelfer und Geschäftsfreunde leben und arbeiten noch immer oder wieder von neuem, womöglich national getarnt. Sie suchen "die Kunst der Nastion" oder den "deutschen Stil" so zu lenken, daß sie mit ihren Weltsberühmtheiten der Entartung von neuem die Macht erringen können zum Verderben deutscher Kunst.

Die deutschen Kämpfer gegen Schmuß und Schund müssen wohl oder übel nun noch andere Sümpfe kennen lernen, aus denen der Kunstbolscheswismus getränkt wurde, und die bisherigen noch genauer samt ihren untersirdischen Geschäftss und Personalverbindungen durchschauen lernen. Wir befassen uns deshalb mit einigen prominenten Kunstzeitschriften, Herausgebern, Verlegern, Kritikern und Händlern, welche Herzseldes Grundsaß "Wir ziehen es vor, unsauber zu existieren, als sauber unterzugehen" praktisch befolgt haben.

Mit Vorliebe gruppierte sich ein Konzern von Künstlern und Literaten um eine Kunsthandlung mit Kunstverlag und einer eigenen Reklamezeitschrift. Alle an einem solchen Unternehmen Beteiligten preisen einander dann über den grünen Klee, denn sie sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Der Uhnungslose steht dann oft genug solcher Propaganda für Neue Kunst gläubigshilflos gegenüber und wird "geneppt". Das Musterbeispiel eines solchen roten Konzerns ist der Kreis um Goltz in München gewesen. Der Leiter des Betriebes Hans Goltz macht einen Kunstladen nebst Kunstverlag auf. Zur Propaganda des Unternehmens dient eine eigens geschaffene Kunstzeitschrift: "Der Urarat", Untertitel:

Glossen, Stizzen und Notizen zur Neuen Runst, Berlag Golß-München. Für die Schriftleitung ist ein Gebildeter erforderlich, möglichst einer mit Titel und ohne Strupel, der mit der neuen Runst Schrift halten kann. Wenn kein Professor zu haben ist – wie Herr Professor Biermann für den Berlag Klinkhardt u. Biermann – so tut es ein Doktor zur Not auch. Dr. Leopold Zahn übernimmt die Redaktion. Nun sichert man sich noch einige andere Vertreter im In- und Ausland, möglichst Doktoren, mindestens Literaten und einige Künstler, die zu dem Unternehmen passen oder, weil sie in Not sind, so tun als ob. So lesen wir die Anzeige im Ararat:

"Neue Kunft, Hans Golg – München, hat die ausschließliche Bertretung für H. M. Dawringhausen. Josef Eberz, George Groß, Charles Hofer-Genf, Paul Klee, Carl Mense, Georg Schrimpf." (Bgl. auch die andere Unzeige S. 25.)

und wir hören an andrer Stelle einen dieser Prominenten des Hauses Gols aus der Schule plaudern: "Heute ist der Künstler gekauft von dem bestzahlenden Jobber oder Mäzen." (George Groß im Westheims Kunsteblatt 1921, S. 11).

Die Geschäftsverbindung zur Erzeugung und Verbreitung der "Neuen Runft" ist damit von berufener Seite charakterisiert. Sie lohnte sich auch mitunter, denn "der überfättigte Bürger nippt auch an dem Gift, an dem er sterben soll." Go klassenhochmutig wie Pfemfert, der alle Geschäfts: beziehungen und persönlichen Berbindungen mit Bürgerlichen ablehnte selbst die bolschewistisch bürgerlichen Rendezvousveranstaltungen des funstpolitischen Salons Nierendorf - so töricht prinzipiell waren die Realbolschewisten nicht. Sondern trog Pfemferts Grollen (Uftion 1924, C. 203) empfahlen sich die Runstabende des Malik-Verlags in den Lurusschaufenstern des Tauenkienviertels, prangten die bolschewistischen Runstmappen usw. in den Schaufenstern großer Geschäfte kapitalistischer Unternehmen. Der Querschnitt (1923, G. 176) berichtet über eine George= Groß-Frechheit: "ein Bilderbuch, eine furchtbare Drobung enthaltend. Folge: Die Bedrohten kaufen mit besonderer Vorliebe die eigens für sie herausgegebene und berechnete Luxusausgabe und sprechen mit Begeisterung davon. Gie haben recht." Dieser höhnischen Feststellung entspre= chen einige Anzeigen, z. B. ("Ararat" Nr. 3, 1921):

George Groß: 7 neue Lithographien. Der Mord in der Ackerstraße. Blattgröße 53×33 cm M. 400.-.

Ferner (Anzeige des Herzfeldeschen Verlages im Ararat, Sonderheft George Groß, 1920):

"Der Malik Berlag Berlin veröffentlicht die politische Mappe: Gott mit uns (eine hundsgemeine Verhöhnung, zumal der Soldaten! 28.), 9 Originallithographien von George Groß. Der Name dieses unversöhnlichen Satirikers erübrigt jede Unpreisung. Nr. 1-20 (Borzugsausgabe) signiert, exkl. Luxusskeuer, auf echt U.S. A. Strath-

more Japan
Nr. 22-60 auf schwerem Handbütten, exkl. Luxussteuer & Exemplar M. 2000.—
Bestellungen an Hans Golz-München oder an jede andre Buch- und Kunsthandlung oder direkt an den Berlag."

Das sind – für 1920 – mehr als gutbürgerliche Preise. Die Snobs und Salonbolschweißen, beglückt von dem Ereignis, daß sie sogar selbst als Gegenstand "künstlerischen" Interesses in Frage kamen, hatten ja mehr Geld als genug, dursten bloß nicht zu lange warten, hier wie auch sonst. Der Gegner 1920/21 meldet:

S. 343. George Groß: Das Gesicht der herrschenden Klasse. 55 politische Zeichnungen (7.-12. Tausend ist bald vergriffen) . . .

Indessen wurden auch die klassenbewußten Proletarier nicht vergessen, sie erhielten dank der bürgerlichen Snobgesellschaft, welche die Luxuszausgabe kaufte, eine Volksausgabe zu kleinen Preisen.

Daß außerhalb Deutschlands das Kunstfaßkentum und die Liebäugelei mit der bolschewistischen Bergewaltigung nicht weniger um sich griff, das entnehmen wir einem Bericht in "Kunst und Künstler", Juli 1932, S. 266: "Neues aus Umerika" von Hermann Post (New York):

"Das Überraschenoste ist eine Bildergruppe kommunistischer Maler. Unter Benutzung der Requisiten von George Groß sieht man Rockefeller, Ford, Morgan und andere Reiche an üppigen Lischen sitzen, während zu ihren Füßen mit Gasmasken versehene Soldaten verhungernde Menschen niederknallen. Dabei ist es vor allem Rockefellersches Geld, das diese Ausstellung ermöglicht hat. Zuerst wollte man die Bilder nicht zulassen; es wurde jedoch mit einer Protestausstellung gedroht."

Uss ganz wie im liberalen Deutschland! Ein Tritt in den satten Sauch bewirkt eine Berbeugung, und der Stiefel wird "abgeschleckt". Uuf diesen Reflex ist die Neue Kunst samt Kunsthandel, Kunstpresse usw. eingerichtet und eingespielt. Folgende Buchbesprechung aus dem Urarat 1921, Nr. 3, zeigt, was man deutschen Lesern zumuten darf:

"Merzzeichnungen von Schwitters? Merzgedichte von Schwitters? Bon jedem 15 Stück, immer ein Gedicht links und eine Zeichnung rechts! Und beide simnlos. Gedruckte Worte in verschieden langen Zeilen, das sollen Gedichte sein, gestempelte Worte freuz und quer abgedruckt mit Briefmarkenpapier und kindisch gezeichneten Kassemühlen, Häuschen und Rädern, das sollen Zeichnungen sein. Da mag sich der Teufel auskennen. So heist eins:

## Umdumm.

Eo höre glant schrein qualte Morea Mamauer gleiß verlarnte du ich singe Echrill glutet glant equalk sein Wie Räderachsen schreien schrein Glut qualte leiverheiß verlarnte Echein Oh höre! E verlarnte qualte Qualen. Eidu Eibeele platscht der Mond o siehe du oh singe mit Liveele goldet Glotea Doch Quaale Traum erdrosselt meine Singe.

Ber mich aber fragt, was das alles bedeuten soll, dem kann ich nur ebenso ins Gesicht lachen wie der Dichter und Maler (Kuwitter, vermutlich). Kunst ist nicht zum "Berstehen" da, Merzgedicht nicht für Philologieprofessoren, und Dada, ja Dada ist ja zum Mitmachen da, zum Lachen über sich selbst und alle Welt, zum fröhlichen Deppsein. Wenns ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. Daß einer den Mut zum

Ulf in der Runft hat! daß er allem Ginnreichen, Gravitätischen eins in die Goschen pflangen fann!

Einen ichonen Dank an Murt Echwitters". (Bgl. Abb. 19.) Paul F. Schmidt. (Bgl. S. 60, 66, 84.)

Das ist doch noch eine Kunftbesprechung! Natürlich war dieser "froh= liche Depp", herr Dr. Paul &. Schmidt, als "Mitmacher" der gegebene



2166. 25. Aus der Dresdener städtischen Cammlung

| Urbeber:                                              | Titel:                                  | Material:         | Jahr: | Unfaufs. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|----------|
| 1. Otto Dir <sup>1</sup> )                            | Rriegsfrüppel                           | Del               | 1921  | 3 000    |
| 2. Eugen Hoffmann<br>3. Christoph Boll <sup>2</sup> ) | Landschaftsphantaffe<br>Beibliche Figur | Aquarell<br>Bols  | 1919  | 125      |
| 4. Lafar Eegall (Jude)                                | Die ewigen Wanderer                     | Del               | 1921  | 4000     |
| 5. Rurt Echwitters                                    | Merzbild                                | Mülleimermaterial | 1920  | 1 400    |
| 6. Oskar Kokoschka <sup>3</sup> )                     | Die Heiden                              | Del               | 1920  | 10000    |

<sup>1)</sup> Wurde Professor in Dresden 2) Wurde Professor in Karlsruhe 3) Burde Professor in Dresden

jest nicht mehr im Umt.

Museumsleiter für die Neuen Künstler und Kunsthändler. Spuren seiner Wirksamkeit zeigen die Machwerke des Irrsinns und der Bosheit, die er als Leiter des Dresdner Stadtmuseums aus den Geldern der Steuerzahler für die Residenz und Musenstadt angeschafft hat (Ubb. 25). 2Bas der Mut zum Ulk in der Kunst an Stadt- und Stiftungsgeldern kostete, dafür ein paar Belege:

Damals stand die Mark noch hoch. Welche Versuchung für notleidende Künstler aus solchen Unkäusen entstanden ist, läßt sich leicht einsehen. Welcher Verzweiflung die Charakterstarken ausgeliesert waren, die verspottet, zurückgewiesen, vom Erfolg ausgeschlossen blieben, das ernisk nur der voll und ganz, welcher dazu gehörte. Wie der Schwindel-Runsthandel sich bedankte und seine Kreaturen, in diesem Falle Herrn Direktor Schmidt, pries, dafür spreche der Urarat 1920, S. 174.

Mitteilungen der Galerie "Neue Runft" und des "Golfverlages":

"Eines der Hauptwerke von George Groß, "Der Abenteurer", erwarb das Etadtsmuseum in Dresden. Dem weitsichtigen Leiter dieses Museums ist es in kurzer Zeit geslungen, durch seine treffsicheren Erwerbungen die Dresdener Stadtsammlung auf ein hohes Niveau zu bringen."

Über die tatsächliche Wirksamkeit dieses "fröhlichen Depp" zugunsten der Neuen Kunst und zugleich über die Zustände in einer solchen Unkaufszgesellschaft ohne Haftpflicht belehrt der Bericht, den die Dresdner Nachzrichten 1933 zur Ausstellung "Entartete Kunst" beibringen:

"Bon 1919 bis 1923 nahm Dr. Paul F. Schmidt diese Stellung (des städtischen Discrektors für die Erweiterung des Kunstbesitzes der Stadt Dresden) ein; er hat noch 1924 und 1925 durch Beratung auf die Einkäuse eingewirkt. Der ursprüngliche Ausschuß von 15 Herren wurde verkleinert auf eine Ankausskommission, über deren Lätigkeit indessen keine Akten bestehen. Die Beschlüsse wurden ohne Protokoll in mündlicher Beratung geschet. In der Zeit von 1919 bis 1929 wurden (unter Umrechnung der Inflationsgelder) für etwa 500 000 Keichsmark reine Kunstankäuse getätigt. Die auf diese Weise erworsbenen Werke sind der Öffentlichkeit nie zugänglich gemacht, sondern wurden in engstem Raume aufgestapelt, weil kein Raum zur Ausstellung da war."

So wurden 500000 Reichsmark d. h. eine halbe Million Steuereinnahmen und Stiftungen mißbraucht zum Erwerb Neuer Kunst. Fürwahr ein ideale Lage für jeden "fröhlichen Depp"! Und in diesem Falle kein Hindernis, daß ein solcher Mann noch 1936 als Dozent an der Leffing-Hochschule in Berlin Borträge über Kunst halten darf.

Dagegen wehe dem Museumsdirektor oder Kritiker, der es wagte, den Bolschwisten und ihrer Neuen Kunst das Geschäft zu verderben, der noch Rückgraf und klaren Kopf besaß und davon Gebrauch machte. Die ganze Meute siel dann sofort troß kleiner Konkurrenzspaltungen vereint über ihn her. Seine Ubsehung wurde gefordert oder seine Ernennung vereitelt. Uls Reaktionär, Stumpsbock, Kunstlump, Banause angeprangert zu

werden von den Evangelisten des Neuen Menschen und der Neuen Kunst, das war noch sein mildestes Los.

Die Genossenschaft der fröhlichen Depps, bestzahlenden Jobber und gekauften Künstler verfügte über glänzende Beziehungen und Verbinzdungen, übersah die jeweilige Lage klar, dank einer gutorganisserten Beziehterstattung bis ins kleinste. So orientiert der Urarat 1920, S. 141, über die damalige Lage in Dresden:

Publikum: Im allgemeinen, wie üblich, neugierig, halb tolerant, halb entrüstet, aber sehr begierig, das Neueste in Borträgen etc. zu erfahren, teilweise, besonders die Jugend, nicht ohne Begeisterung.

Rritik: Bum größten Teil, ja fast einhellig bemüht, mit allen Erscheinungen der Runft Schritt zu halten, wenn auch mit verschiedenem Ersolg. Direkte Ublehnung nirgends.

Offizielle Kreise: Cowohl Staat wie Stadt unterstüßen die Bestrebungen der Museumsleitungen, sofern sie moderne Bestrebungen haben, mit sehr dankenswertem Eiser, so daß sowohl der Staatsgalerie wie dem Stadtmuseum die Möglichkeiten zu Erwerbungen neuer Kunst offenstehen. Auch in allen sonstigen Kunstfragen erfreulicher Eiser, es mit der Jugend zu halten.

Opposition: Bor der hand faum zu fpuren.

Beranstaltungen: Zahlreiche Borträge über Expressionismus usw.; Ausstellungen bewegen sich auf einem hohen Niveau, soweit die Aunsthandlungen ernsthaft in Betracht kommen (Arnold und Richter), und sind bestrebt, das Beste und Jüngste auch jenseits der bekannten Größen zu zeigen.

Runfthändler: Abgesehen von den vortrefflichen Ausstellungen segen sich die Runsthandlungen auch für junge, zukunftskräftige Dresdner und andere Künftler ein; Förderung besonders der Dresdner Sezession und ihres Unhanges; besondere Berücksichtigung der

Graphit und Zeichnung.

Cammler: Neueste Runft sammeln im wesentlichen nur Frau Ida Bienert und Frau Dr. Stegmann; andere Kunstfreunde erwerben hier und da, je nach Gefallen, aber nicht sostenatisch und umfangreich, Werke der mittleren Neueren, wie Brücke, Nolde etc. Die alten bekannten Sammler wie Schmitz und Rothermund usw. halten sich zur Zeit ganz zurück."

Wer da weiß, welche bedeutenden Werke die Zurückhaltenden besaßen, wird ihre Zurückhaltung ihnen nachfühlen können.

Die Propaganda für die Neue Kunst versagte übrigens laut Urarat (1920, S. 76) im Haag und oft auch sonstwo, sobald

"die propagandistische Vorbereitung des Unternehmens fremde Gewohnheiten psnchoslogisch unberücksichtigt ließ."

Überall aber, wo die Propaganda scheiterte, wurde die Neue Kunst bestimmt abgelehnt. Nirgends vermochte sie durch eigene Wisteung allein einzuleuchten. Diese Ersahrung bildete eine besondere Massenpsychologie heraus. Und als einfachstes Mittel, durchzudringen, bewährte sich der zu Geschäftszwerken provozierte Standal, möglichst mit anschließender Gerichtsverhandlung, Breitwalzen in der Presse usw. Zumal ein Sittengerichtsprozes war die großartigste Reklame für Künstler und Kunst-händler, je toller desto besser.

Welches Gerede konnte Frau En in Düsseldorf von ihrem Kunstladen machen mit Hilfe der widerwärtigen Obszönitäten und bedeutenden Unverschämtheit des Malers Wollheim, den wir als Vorsissenden der

Künstlerselbsthilfe, jener roten Organisation, bereits genannt haben! Der Sittlickkeitsprozek Wollheims gedieh zu einer Riesenreklame dank der Unzulänglickkeit eines liberalistischen Rechtswesens, der Hisplickeit, Kunstfremdheit und Personenunkenntnis seitens des Richters und dem vollendeten Zusammenspiel der – sagen wir – "Neuen Menschen".

Charakteristisch ist schon die Entwicklungsgeschichte dieses Kunstladens

für Neue Runst und die Vorgeschichte des Prozesses.

Der altebrwürdige Maler Eduard von Gebbardt hat Mitleid mit der einem Bilddiebstahl zufolge in Not geratenen noch unerfahrenen Runft= händlerin. Er schenkt dieser hausbackenen Geele, die ehedem als Inhaberin einer fleinen Künstler-Raffeestube allgemeines Zutrauen genoß, meisterliche Urbeiten und überläßt ihr andere zu Spottpreisen, damit sie ihr Beschäft - sie führte bis dahin gute Bilder - wieder gesund machen könne. Er ahnte wohl kaum, daß Frau En inzwischen in die Hände des "großen Pankok" und noch größeren Wollheim geraten und für die Propaganda der Jungen Kunst gewonnen war. Eine Radikalkur war an ihr vollzogen worden: Ein Bild von Wollheim wurde über ihr Bett gehängt. "Ich wagte" - fagt sie - "gar nicht, abends mich ins Bett zu legen und schlief drei Nachte auf dem Bettzeug auf der Erde, um mich nach und nach daran zu gewöhnen." Durch so "starke" Rost wurde aus der harmlosen Alten ein "Neuer Mensch", reif, die Neue Kunft zu propagieren. Sie kaufte nun von dem reichen Erlös (450 % Gewinn) aus Gebhardts Bildern für viele Tausend Mark Machwerke von Wollheim, Pankok, Felirmüller, Rolde und was sonst als besonders "stark" galt. Sie bemutterte Herrn Wollheim als "frankes, verwöhntes Kind" und nimmt auf Empfehlung Wollheims und Pankoks Dir zu sich, "weil er ein offenes, freches Gesicht" hatte. Schließlich hatte sie das ganze "Junge Rheinland" (Kartellableger der Novembergruppe) unter ihren Fitticken und war nicht mehr wie zu Anfang auf Leihaaben des Getreide: und Kunstjuden Flechtheim angewiesen, um die Neue Runft wurdig vertreten zu konnen. Gie opferte sich wie der mystische Pelikan für ihre vielen Jungen, die alle von ihr zehrten. Das matriarchalische Verhältnis war so: Die kunstpolitischen Kinder sorgten für den zum Rummel nötigen Krach durch entsprechende Leistungen. Für alles andere sorgte Frau En - ein ideales Verhältnis für die Neue Runft. Herr Wollheim, der - zugleich "dramatischer Dichter" - nach Aussage Pankoks "alle im Reden schlägt", hielt Vorträge für Neugierige, grundete mit Pankok und dem Journalisten Gert Schreiner die Zeitschrift "das En", um die noch widerstandsfähigen Dusseldorfer Kritiker nieder= zuschreiben und dozierte an der Volkshochschule, während die Dusseldorfer vor den Werken der Neuen Runst in Frau Ens Schaufenstern ihrem Herzen Luft machten mit den Käusten in der Tasche. Go war alles reif für eine Gerichtskomödie und ihr Erfolg vorauszusehen. Frau En erzählt:

"Wollheim malte gerade ein Bild: Ein Etück Kestland passiert unter wehender Flagge den Baum von Omega. Über Wollheims Bild gab es eine Diskussion, Ausstellung im Kenster oder nicht; es wurde für Ausstellen im Kenster beschlossen. Abends wurde das Bild ausgehängt, aber morgens um 9 Uhr kamen schon zwei Ariminalbeamte, zogen eine Decke von dem Lisch und warsen, o Schreck, die Decke über das Bild, um das Geschlechtsteil des Mannes zu verdecken, da im Augenblick wurde es lebendig vor dem Schausenster, alles lachte und der Lumult war da; die Decke hatte ihre Wirkung getan. Das Bild wurde

dann aus dem Genfter genommen.

Landtagsabgeordneter und Rechtsanwalt Dr. Obuch führte den Prozes als Unwalt Bollheims. Es waren ungefähr 25 Zeugen und Sachverständige geladen. Museumsdirektor Prof. R. Noetschau, Prof. Nauen, Herbert Eulenberg, Prof. Ulfred Sohn-Rethel, Dr. Neim, Gert Schreiner, Bildhauer Leo Laufs, Maler Naufmann, Udolf Uzarski, Riske, Dr. Quedenfeld, Graf 2Bilhelm von Nielmannseck und viele andere Prosepreteter."

(Der Leser kennt bereits den Fall Nauen-Uzarski – vgl. S. 49 – und wird beide als Zeugen oder Sachverständige anders einschäßen als es ein ahnungsloser Richter vermochte.)

"Morgens füllte sich der große Gerichtssaal ... Wir hatten auch eine Ungahl Blatter von dem Zeichner und Maler Brüning gekauft, die in einer Buchhandlung auf der Schasdowstraße ausgestellt wurden, seine Ukte mit Spigenhöschen oder Schleier, die viel unssittlicher wirkten wie das abstoßende Spphilisbild."

Die Salon- und Berrenzimmerschlüpfrigkeiten der bürgerlichen Epoche wurden auch sonst von den bolschewistischen Vornographen zur Recht= fertigung der eigenen Gemeinheit benuft. Go wiesen die Dresdner Bolichewisten mit Vorliebe auf gewisse schlüpfrige Machwerke Richard Müllers hin, der ihnen als "Runstmagnat", "Reaktionär" und pedantischer Lehr= meister sorgsamer Urbeit verhaft war oder auch auf die genießerische Uftmalerei des Runftgewerbeakademieprofessors Rösler, um demgegen= über ihre eigenen viehischen Bordellszenen als edle Abschreckungskunft "moralisch" zu rechtfertigen. Dieser alte Trick wurde von den Duffeldorfer Neuen Menschen also keineswegs erfunden. Aber er hatte vollen Erfolg, zumal natürlich die Sachverständigen z. T. eingeweihte Leute waren, die erprobtermagen mit der Neuen Runft fühlten. Der Richter hatte dagegen weder Gefühl für das, was ein Bild über den Charakter seines Urhebers aussagt, noch kannte er den Trick, noch die Rollenverteilung der Sachverständigen. So ging er glatt in die Falle, als die Bruningschen Schlüpfrigkeiten herangezogen wurden, um Wollheims überlegene Sittlichkeit zu beweisen:

"Bie dieselben dem Borsigenden vorgelegt wurden, sagte er ganz erfreut: Uh, das sind wohl von den Blattern, die irgendwo auf der Schadowstraße ausgestellt waren. Ull-

gemeines Gelächter im Zuschauerraum mit vereinzeltem Ausruf: Er weiß Bescheid, noch tolleres Gelächter. Vorsissender ganz wütend: Ich werde den Saal räumen lassen bei einer nochmaligen Bemerkung. Alle Zeugen wurden vernommen: Prof. Koetschau, Frau Louise Dumont, der weit über Düsseldorf bekannte Dichter Herbert Eulenberg . . . Es trat Rube und Pause ein, bis entschieden wurde, daß also das Bild nicht unsttlich sei und freizgegeben wurde. Eine Berufung des Urteils seitens des Staatsanwalts in Leipzig am Reichsgericht hatte auch keinen Erfolg. Nun ging die Klage wegen Berleumdung gegen den Geh. Justizrat H."

(Ulso Gegenangriff der Roten gegen den Mann, der die Staatsanwaltsschaft gegen den Unfug mobil gemacht hatte.)

"Der alte Herr meldete sich immer krank. Rechtsanwalt Dr. Obuch und Wollheim ließen nicht locker und so stieg der Prozeß. Zum Schluß erklärte Justizrat H. unter Bedauern, daß er falsch berichtet worden sei."

Rurzum der einzige Düsseldorfer, der überhaupt gegen den Unfug eines perversen Geltungssüchtigen vorging, wurde hereingelegt durch den "Sachverständigen". Bluff dieser "abgesottensten Pokerspieler", dank der Unzulänglichkeit unsres damaligen Rechtswesens und der Unkenntnis der Richter in Sachen der Neuen Kunst. Herr Wollheim und seine Helfersbelfer hatten den Triumph, das Gerichtstribunal in ein Gauklersest vondelt, den Vorsisenden blamiert, den Unkläger gedemütigt und der ganzen Kunstwelt gezeigt zu haben, daß Frechheit im liberalen Bourgeoissstaat, je toller, desto sichver zum Erfolg verhilft. Frau Eys Geschäft, für dessen prominenten Frechling "an 25 prominente Fach- und Presseleute richtig (!) aussagten", stand im Mittelpunkt des Interesses. Es ging, wie Frau Ey bekennt, erst dann zurück, als "die besten Pferde aus dem Stalle Ey ihr Rennen gemacht hatten", d. h. berühmt durch Frechheit, in Berlin, Oresden, Weimar oder sonstwo Prosessoren oder etwas Ühnliches geworden waren.

Nun wird es interessseren, die juristische Logik kennen zu lernen, welche solchem Unfug objektiv gerecht wurde, d. h. ihn zur Nachahmung empfahl. Darüber gab "Der Querschnitt" (Marginalien des Hauses Flechtheim 1921, S. 227) den Skandalbeflissenen genau Auskunft an Hand eines Reichsgerichtsurteils.

"Die Kunst ist imstande – so sagt das Reichsgericht –, auch Gegenstände dieser (geschlechtlichen) Urt künstlerisch bis zu dem Grade zu durchgeistigen und zu verklären, daß für das natürliche ästlyetische Gefühl die sinnliche Empfindung zurückgedrängt wird. Entsicheidend ist also allein der Grad künstlerischer Bollendung, den die bildliche Darstellung erreicht hat . . . Man muß namhafte Kunstorgane befragen und außerdem beachten, für wen die Beröffentlichung bestimmt ist."

Diese Erwägungen stammen aus einer Zeit, in der es 1. noch keine "Neue" Kunst gab, 2. in der namhafte Kunstorgane, sogen. "Sachversständige" noch nicht zugleich in Interessengemeinschaft mit dem Kunstshandel und den Künstlern standen, deren alle umfassendes Band das épater le bourgois war und die alles perneinende Problamation an Stelle der Kunst.

Die alten Gesetzeunterlagen, die nun für den Düsseldorfer Richterspruch herhalten mußten, bezweckten also ursprünglich nur, Künstler vom Schlage

eines Corregio, Rubens, Rodin davor zu bewahren, daß ein pfäfsisches Muckertum sie hinderte, Werke phantasievoll-sinnlicher Schönheit zu schaffen. Un die Möglichkeit perverser Wollust am Ekel und an den Trick, dieser Perversität einen moralischen Hintergrund anzudichten, um ihr ungestört frönen zu können, daran dachte damals noch niemand.

Indessen, seit dem Augenblick, wo die Untermenschen die Proflamation des Unrats, der sie erfüllte, als gleichberechtigt mit der Runft, ja sogar an Stelle der Runft setzen durften, seit eine beispiellose Rorruption den sittlichen und ästhetischen Kompaß bei Künstlern und Kunstsachverständi= gen, Literaten und Händlern festgelegt hatte, seitdem das Wort Runft einen beliebig und überallbin debnbaren Begriff abgab, den jeder ohne Unterschied der Person drehen und deuten konnte, wie es ihm pakte da konnten natürlich die bisherigen Gesekesparagraphen nicht ausschließen, daß sie wortgetreu, aber gegen ihren eignen ursprünglichen Ginn ausgelegt, jedem Unfug Tür und Tor geradezu aufsperrten. Wenn als Runft etwas gilt, worüber nur Sachverständige urteilen dürfen, weil der Beariff Runft losgeriffen wurde aus dem lebendigen Zusammenhang mit Volk und Urt und deren gefundem feelischen Erleben, wenn als "Rünftler" geschlechtlich gebrochene, geistig und seelisch verseuchte und grundsäklich boshafte "Gnome und Wüftlinge" gelten dürfen, bloß weil ihnen die Natur eine Gestaltungsbegabung oder gar nur Geschicklichkeit und Frechheit mit auf den Unheilsweg gab - dann sind die, welche das zulassen, nicht weniger entwurzelt und entwürdigt als die Widerfünstler, deren Unrat sie als "Runft" schlecken. Gie konnen dann Sachverständige fein für Gerualpathologie, Bolschewismus und was ihnen sonst gemäß ist - aber nie und nimmer für Runft im echten ursprünglichen und ewigen Sinn, als dem Ausdruck der "Großen Gesundheit" eines lebendigen Volkes.

Wer das misachtet, der gehört zu Rosa Luxemburg, zu Wieland Herzfelde oder wie die Unwälte der Prostitution, Geisteskrankheit oder anderer nach Gleichberechtigung strebender Entartung sonst heißen, einerlei ob er sich auch politisch dazu bekennt oder nicht, einerlei ob er sich dessen bewußt ist oder nicht, einerlei ob er Privatmann oder Händler, Museumsleiter, Nichter oder Reichskunstwart oder sonst etwas ist – selbst dann, wenn er heute mit dem Hakenkeuz getarnt und mit Treugelöbnissen gegen den Berdacht, Bolschewist zu sein, versichert ist!

Über eine andere Bolschewistenfrechheit, die durch eine umständliche Gerichtsverhandlung geehrt wurde, berichtet der "Ararat" 1921, S. 180:

Im Juli und August hatten die "Dadaisten Maler George Groß und Rudolf Schlichter, Schriftsteller Herzselde und Johannes Bader und Kunsthändler Dr. Burchard, im Hause Lüsowufer 13 eine Ausstellung unter dem Litel "Erste Internationale Dadamesse" veranstaltet. Auf dieser war auch folgendes zu sehen. Un der Decke des Ausstellungsraumes hing ein ausgestopfter feldgrauer Soldat mit Offiziersachselstücken und der Maske eines Schweinekopfes unter der Feldmüße. Un der Wand sin aus schwarzem Leinen aus-

gestopfter Frauenrumpf ohne Urme und Beine, an dessen Brust waren ein verrostetes Messer und eine zerbrochene Gabel angenäht. Un der einen Schulter auch eine elektrische Klingel, auf der anderen ein Spiritussocher. Um Hinterteil des Frauenkörpers befand sich ein Eisernes Kreuz. Ferner lag eine Mappe "Gott mit uns" aus, die Karikaturen des Militärs enthielt. Diese Mappe war im Malikverlag erschienen, dessen Inhaber der Ungeklagte derschleit, während die Bilder vom Ungeklagten Groß stammen. Zu der schwebenden Duppe in der Ausstellung war solgende Ummerkung gegeben: Um dieses Kunstwerk zu bezgreisen, exerziere man täglich zwölf Stumden mit vollgepacktem Uffen und seldmarschzmäßig ausgerüstet auf dem Tempelhoser Feld.

Bei Beginn der Sizung erklärte der Oberdada Bader, der Dadaismus habe es sich zur Aufgabe gemacht, kulturell schädlichen Sedimentbildungen entgegenzuwirken. Dies geschehe am besten durch den Humor, denn dieser sehle uns Deutschen am meisten. Der Hauptmann Matthäi, der die Ausstellung besucht hat, hat den Eindruck gewonnen, daß die Ausstellung eine softematische Here gegen die Offiziere und Mannschaften des Hereseugung beinahe auf jedem Blatt in der Darstellung von Mappen enthielten nach seiner Überzeugung beinahe auf jedem Blatt in der Darstellung von Mappen, Offizieren und Unterzoffizieren so infame und verabscheuungswürdige Verunglimpfungen, wie er sie noch nicht gesehen habe. Auf jedem Blatt standen drei Inschiften in deutscher, englischer und französischer Eprache; zwei Ausländer, die mit ihm zugleich die Blätter besüchtigten, hätten sich über die ganze Sache sehr gesteut. Die Angeslagten Groß und Herzselde bestritten entschieden, die Absicht einer Beleidigung der Reichswehr gehabt zu haben. Es handle sich un eine in durchaus künstlerischer Form ausgeführte Satire auf militärische Auswähle.

Der Gegner, 1920, E. 272, zeigt, was diese Lumpen dem Gericht an Logik zumuten dursten. Sie geben an: nicht die Neichswehr, sondern die Kapp-Hochverräter seien gemeint, nicht das Militär, sondern der internationale Militarismus. Der deutsche Soldat und Offizier sei nur "als Motiv" benußt, ebenso wie man ja, um das kosmische Ereignis "Frühling" zu schildern, blühende Bäume Deutschlands als Motiv benußen müsse. Offenbar kannte weder das Gericht noch der ehrliche Hauptmann Matthäi den "Gegner" genügend als eine bluffende Bande "abgesottenster Vokerspieler".

"Als Sachverständiger äußert sich der Direktor der Städtischen Sammlungen in Dresden, Dr. Paul Schmidt (das ist unser "fröhlicher Depp"! Bgl. S. 59, 60, 84 28.) wie folgt: Der Charakter der Ausstellung sei durchaus humoristisch und persistlierend. Der Dadaimus mache sich auch über sich selbst lustig. Groß sei einer der stärksten und beseutendsten Zeichner der heutigen Zeit sowohl in Deutschland als auch in Europa. Seine darstellenden Formen lehnen an Kinderzeichnungen an, geben diesen aber eine höchst künstlerische Form. Seine Zeichnungen seien mit das Wertvollste unserer Tage.

Schriftsteller Stefan Großmann (!), als Zeuge vernommen, erklärte, bei der offen- sichtlichen Ulkstimmung der Ausstellung habe er sich nicht emport.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten Groß, der als Künstler entgleist sei, zu 300 M., Gerzselde zu 600 M. Geldstrafe und sprach die übrigen Angeklagten frei . . .

Also nur 900 Mark (Inflationswährung) Unkosten, dafür eine Riesenreklame gratis, und die Produktion neuen Unfugs konnte beginnen. Der Ararat Nr. 6, 1921, S. 196, liest Anklägern und Richtern ein collegium publicum:

## "Dada=Allmanach.

Schimpfen Sie, soviel Sie wollen, Sie schaden der Uffaire nämlich gar nicht, höchstens Ihrer Person, Ihrer Laufbahn, der Schiebung driftlicher oder judischer Macher. Wer lacht, fich freut, plast, den Profit einzieht: Dada, der große Unbekannte, der bei Ulftein, Goethe oder Rathenau gleich gerne verkehrt. . . .

Die Dadaisten behaupten, unsere Zeit sei dadareif. Man wird ihnen glauben.

Rudolf Uginger."

So borniert wie ihre Richter waren die Dadaisten, wie man sieht, noch nicht. Sie prunkten mit einem städtischen Sammlungsleiter und waschechten Doktor als "Sachverständigen". Die Richter nahmen ihn offenbar für voll wegen seines Titels und seiner Umtswürde. Daß hinter der ehrbaren Fassade der "Neue Mensch" und "fröhliche Depp" sein Spiel trieb und sie bluffte, das entging den Hütern der Gerechtigkeit. Ebenso verkannten sie die Tatsache, daß George Groß nicht etwa einmal entgleist war, vielzmehr grundsählich Gleis und Unterbau des Staatswesens planmäßig unterminierte.

Bei späterer Gelegenheit verschanzten sich Groß und Herzfelde gegen den Staatsanwalt hinter einer höheren Deckung. In dem Prozeß wegen Gotteslästerung – Groß hatte jenen Christus mit Gasmaske auf die Gemüter losgelassen – wurde die Lage brenzlich. Da erschien wie ein deus ex machina mitten aus dem Urlaub der Herr Reichskunstwart Dr. Redslob in höchsteigener Person zugunsten der beiden Kunstbolschewisten in der Sigung und erreichte, daß sie wieder freien Fußes davon kamen. Übrigens

hat Herr Nedslob (laut "Der Gegner" 1920/21, S. 272) in einem Gutachten schon in dem Dadaisten-Prozeß George Groß und seine Mappe "Gott mit uns" für einwandfrei fünstelerisch erklärt (Abb. 26).

Bolschewistische Uttion, als Kunst verpackt, mit Zustimmung – ja Empfehlung des demokratischen Reichskunstwartes zu betreiben, das lohnte sich. Jeder Händler, Verleger, Literat, dem etwa noch Zweisel auftauchten, wohin die Frecheit führen würde, sah nunmehr klar: zum Siege.

Derselbe Herr Redslob belehrt uns durch "Das graphische Jahr" (Fritz Gurlitt Verlag, Berlin, S. 12 ff.) über die Geistesverwandtschaft zwischen

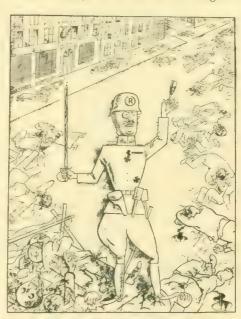

Abb. 26. George Groß: Prosit Noske! Das Proletariat ist entwaffnet!

".......

Rokoschka und Gebastian Bach. Daselbst preist er auch Kirchner und seine Genossen von der "Brücke":

Wir stehen damit vor dem Meister, der als erster Deutscher der Welt Dürers die gleiche Eindringlichkeit gegenüberzustellen hat: E. L. Kirchner. Sein graphisches Werk enthält Radierungen, in denen er den Menschen zerfleischt, um ihn neuzuschaffen, Steindruck, in denen die balancierende Lebensgefährlichkeit überbrückter (Großstadtstraßen kreischt und zittert, Holzschnitte, so unerbittlich groß, daß hier die Graphis für alle Zeit vom Papierenen befreit wurde. Wie im fünszehnten Jahrhundert ist der Holzschnitt entscheidend mit der Holzschniserei verbunden: Kirchner, Heckel, Pechstein, Schmidt-Rottsluss mod Feininger, alle haben plastisch in Holz geschnist, ihre Holzstöcke aber sind gleichenertig den in Grabkammern Ägupptens, den in Säulenschäften romanischer Kirchen einzgegrabenen Reliefs." (Bgl. die Ubb. 7.)

Das ist typisch für diesen Reichskunstwart.

Man kann im Interesse der deutschen Kunst nur bedauern, daß nicht schon damals auch er selber "vom Papierenen befreit wurde", und mit ihm alle die zahllosen anderen Schwäßer, welche aus Schwarz Weiß zu machen verstanden, sobald es das Geschäft der Neuen Kunst erforderte und ihre eigne Loyalität gegenüber dem Geiste der Zeit es heischte. Wir hören in der Zeitschrift "Das schone Sachsen" (Verlag Limpert, Oresden, einem der lesten Jahrgänge, S. 246 ff.) Herrn R. Zoege von Manteuffel, Direktor des staatl. Kupferstichkabinetts in Oresden, die Meister der "Brücke" preisen. Über Schmidt=Rottluffs Graphis (vgl. die Abb. 2, 3, 7,



Albb. 27. Chriftus. Holzschnitt von Schmidt=Rottluff, 1918 (Aus der Schm.-R.-Monographie) Berlag Klinkbardt & Biermann

10) schreibt er: "Eine entsagungs= Ronzentration entspringt polle seinem strengen, männlichen Runft= streben . . . In Landschaften, in menschlichen Gestalten, in Bild= nissen spricht sich ein hohes Pathos und viel erdhaft Gebundenes aus, aber nicht etwa im Sinne des Re= alismus, sondern etwa im Sinne des Erdaeistes Goethes, wirkend der Gottheit lebendiges Rleid'. Go konnte es Schmidt = Rottluff ge= lingen, 1918 Darstellungen aus dem Leben Jesu zu gestalten, die un= zählige Male geschilderten Geschehnissen einen unmittelbaren, neu und stark erlebten Ausdruck geben." (Bgl. Bildbeispiele 3, 7, 27.)

Man erinnert sich der Erdgebundenheit Schmidt-Rottluffs mit der bolschewistischen Zeitschrift "Rote Erde", die Schmidt-Rottluff als Mitarbeiter mit beackert hat. Und über das unbürgerlich hohe Pathos dieses "unbeschwert vom Schulbetrieb auf eigenen Wegen zur Malerei gelangten" Meisters der "Aktion" hätte sich Herr K. Zoege von Manteuffel durch Westheim belehren lassen sollen. Westheim schreibt in "Für und Wider" (S. 117) über Schmidt-Rottluff:

"Nach Motivierung hat der Beschauer nicht zu fragen. Er hat dem Künstler und an den Künstler zu glauben. Daß das Herrische dieser Geste stark wirkt auf alle die, welche das Bedürfnis haben sich hinzugeben, denen es Lust ist, vergewaltigt zu werden, kann nicht



2166. 28. Otto Müller: Maddenakt im Freien. Farbstiftezeichnung

verwundern und wird durch die Wirfung Schmidt-Aottlufficher Malerei mannigsach bestätigt. Im Uktiven und Passiven ist das der "öskliche Zug", der im Schaffen Schmidt-Aottluffs erkannt wird. Es ist der Geist des Ostens, dies Unterjochen und Sichunterjochenlassen, auch wenn es, gerade weil es seelisch gemeint ist."

Die Religiosität Schmidt-Rottluffs zu würdigen, hätte dieser Musseumsdirektor und Professor Boege von Manteuffel besser dem Tüngsten Gericht überlassen sollen; Goethes Erdgeist würde ihn vermutlich mit dem Wort abgefertigt haben: "Dugleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir."

Welcher vernünftige Mensch darf sich in fünstlerischen Fragen Ausfunft holen bei einem Museumsmann, der zu einer so kläglichen Leistung eines Meisters der Brücke wie die obenstehende, es fertig bringt zu schreiben:

"Die Zeichnung, die leise und flüchtig die klaren Konturen jugendlicher Gliedmaßen, das Gewinkel der Afte und Blätter umreißt, unterliegt einem gleitenden Rhythmus.... Ein märchenhafter Zauber liegt auf diesen Blättern, die wie Hirtengedichte sind, entsprungen der Natursehnsucht, die alle Zeit hochgetriebener Zivilisation immer wieder gepackt hat.

Otto Müllers Lithographien gehören zum Schönsten, was in dieser Lechnik entstanden ift." (Abb. 28.)

Solche Zeichnungen und Druckgraphik aus dem Kreis der Brücke wurde vom Dresdner Rupkerstichkabinett fleißig gesammelt. Daß nicht das umsfangreiche Gesamtwerk dort Aufnahme fand (Schmidt-Rottluss über 300, Pechstein sogar über 500 Holzschnitte, Steins und Kupkerdrucke allein schon bis 1919!) erklärt Herr von Manteussel aus der "Ungunst der Zeisten". Es kann nur im Interesse der Kunstgesundung liegen, solche Musseumsdirektoren – selbst wenn der tolerante nationale Staat sie auf ihrem Verwaltungsposten als Historiker in Umt und Titel beläßt – doch völlig auszuschalten von allem Einfluß auf Neuerwerbungen und Beeinflussung der öffentlichen Meinung.

Wenn wir zur Ehre dieses Museumsmannes annehmen, daß er lediglich in gutem Glauben gewirkt hat, so trifft auf ihn wie auf andere prominente Kunst-Weise doch mindestens die Hartnackesche Formel zu:

"Er hat zuviel gelernt für seinen Berstand."

Colche Redslobs, Karl Withs und Manteuffels sind natürlich von den Interessenten an der Neuen Kunst lebhaft begrüßt und geradezu "gezüchtet" worden, denn man brauchte sie in Ministerien und leitenden Etele len überhaupt, ebenso wie es darauf ankam, geeignete Lehrkräfte an die Akademien zu bringen (vgl. S. 52 Bellings Lehrsäße).

"Der Ararat" 1920, E. 42, schreibt im Ginne der Kunsthandlung Golf:

"Das wichtigste – und weil die Wahl glücklich war – erfreulichste Ereignis im deutschen Kunstleben ist die Ernennung Dr. Edwin Redslobs zum Leiter der Zentralstelle für Kunst im Reichsinnenministerium."

Die Gegner des "Bauhauses" werden gleich danach erledigt:

"Ein politisch und künftlerisch reaktionares Philistertum versucht hier sich schützend vor die morschen Institutionen und verbrauchten Ideen einer abgelebten Beit zu stellen."

Reiner von ihnen hatte Aussicht auf Beförderung oder auch nur Oulzdung. Wer dagegen die rote Ware ankauft, wird gepriesen, so z. B. Miznisterialrat Colling als Schöpfer einer vollkommenen roten Galerie in Saarbrücken (Cicerone 1926, S. 527). Nun wird einer einwenden, der Cicerone sei doch nicht Organ einer Kunsthandlung. Indessen, Herr Westzbeim, dem die Korruption seiner Konkurrenz lästig wurde, schreibt in seinem "Kunstblatt" (1920, S. 315),

"daß herr Biermann (das ist der Leiter des Cicerone) und herr Balden (der Leiter der Aunsthandlung Sturm) in diesem blamablen Schauspiel sich so harmonisch zusammengefunden haben, wen sollte es wundernehmen."

Westheim empört sich über die Verstlavungsmethoden, mit welchen Herr Walden-Levin "seine" Künstler an sein Sturmgeschäft zu ketten verssuchte, damit sie nicht besseren Fleischtöpfen nachrannten, z. B. dem Kunstblatt des Herrn Westheim sich verschrieben. Westheim enthüllt auch den Schwindel der Sturm-Kunstschule mit Namen, die tatsächlich gar nicht unterrichten, und tadelt in diesem ganzen Zusammenhang den Professor

Biermann (in Firma Klinkhardt & Biermann, Leipzig) und dessen Geschäftigkeit als "allzu innige Liäson von Kunst und Markt, die für Biermann ja nichts Besonderes zu sein scheint". So läßt der Golz-Laden im Ararat (Upril 1920) die Reklametrommel durch Herrn Biermann rühren. Auch die Galerie Govert läßt den Professor für sich trommeln im Cicerone (laut Buch V der Zeitschrift dieser Galerie Govert, Neue Kunst). Über das ist gar nichts Besonderes mehr.

Flechtheims Organ "Der Querschnitt" (1923), "eine Dadarevue", bringt (E. 200) eine Ausstellungsaufforderung des Dr. Hartlaub, des Mannsheimer Gönners der Neuen Kunst, der die "Neue Sachlichkeit" managen will "mit sorgfältiger literarischer Borbereitung". Für die literarische Reklamevorbereitung von solchen Ausstellungen durch Museumsdirektoren liefert Flechtheims Querschnitt zwei Beispiele in einem Heft (Dezember 1921, S. 74 und 85).

Karl With (Direktor des Folkwang-Museums in Essen) schreibt über Hans Dregel:

"Die Bilder sind menschliche Auseinandersetzungen mit diesem Weltdasein, Konfrontation jedes Irdischen mit dem Generationalen . . . Dazu äußerst geladene Irritationsmomente. Fortreißende und aufsprühende Raketen in jene große Leerheit hinein, deren Wickerspiel unsere Welt ist."

Die Welt als Widerspiel der großen Leerheit? Wir mussen es dahingestellt sein lassen, ob der Museumsweise die Leere des Hirns oder die Leere der Kasse mit aufsprübenden Raketen erfüllen wollte. Wir lesen die Unkundigung seines Museums elf Geiten spater. "Das Museum in Effen, das immer mehr eine westliche Vorburg des östlich orientierten Erpressio= nismus wird, zeigt im Marz eine Rolde-Ausstellung." Diese Stelle ift zugleich insofern aufschlußreich, weil sie zeigt, wie Emil Rolde je nach der herrschenden Windrichtung von seinen Steuerleuten gedreht wird. 1921 wehte der Wind aus Diten, Rolde wurde der östliche Erpressionist, und Jahre lang segelte er vor diesem Winde. Dann dreht sich der Wind und bläst mehr aus Norden und Nolde wird von Herrn von Manteuffel samt den übrigen öftlichen Künftlern so umgesteuert, daß man nunmehr aus "nordöstlicher Richtung" ihn kommen sieht. Gegenwärtig baben wir steifen Nordwind. Alles was nordischer herkunft ist, segelt am flottesten. Go segelt auch herr Rolde mit allen Gegeln und mitsamt der unter allen himmelsstrichen gleichbleibenden Fracht uns plöklich von Norden entgegen, als nordischer Künstler scheinbar direkt von Schleswig kommend.

Für denjenigen, der einem solchen glückhaften Schiff plößlich einzeln begegnet, ist es aber wertvoll, die Steuerleute zu kennen und zu wissen, in welchem Flottenverband und unter welcher Flagge es bisher segelte, und wie das Flaggschiff hieß, das die Fahrtrichtung angab, was für Ladung darin zu sein pflegte, wo sie verzollt war und welche Häfen angelausen



216b. 29. Junge Kunft des Berlages Klinkhardt & Biermann, Leipzig Herausgeber: Professor Georg Biermann

1. Amédée Dzenfant: Die 4 Rassen. Cicerone V, 1930. – 2. Carl Hofer: Hauptsigur aus "Commersabend" 1926 (Junge Kunst). – 3. Otto Dir: Mädden am Spiegel (Dir:Monographie, Junge Kunst). – 4. Christian Rohlfs: Groteske Stickerei (Rohlfs:Monographie, Junge Kunst). – 3. W. Schmid: Hauptsfigur aus "Christus am Ölberg". Der Mensch in Not: Herrgott hilf mir doch (Schmid:Monographie, Junge Kunst). – 6. 28. Schmid: Kuoco (Schmid:Monographie, Junge Kunst). – 7. Urchipenkoplastik.

wurden. Herrn Biermanns politische Zugehörigkeit kennen wir. Die Geschäftsanzeige des Verlages Klinkhardt & Biermann in dem radikalbolschewistischen "Gegner" (1920/21, S. 70) Biermanns "Liäson" mit Golf und dem Ararat (IV, 1920) und durch Flechtheim mit der "Roten Erde" (S. 34) zeigt die Einheitlickeit seiner politischen, ästhetischen und geschäftlichen Einstellung vollauf. Wenn also Herr Professor Biermann den Ararat empfiehlt: "Wiß und Schärfe sind die Würze der hier mitgeteilten Dinge. Ein gut gewähltes hors d'wurre, das die Gaumen der Feinschmecker fißelt" (IV, 1920), so widerspricht dem nicht die bald darauf doct gebrachte Buchanzeige (S. 78, Juli 1920):

"F. 28. 28 agner. Jungfrauen platen mannertoll. Paul Stegemann Berlag hannover."

Denn "Ararat", "Querschnitt", "Feuer" und Biermanns "Junge Kunst" bilden einen geistigen Konzern, eine Art von Entente cordiale, wie aus dem "Querschnitt" 1921 hervorgeht. Ziel ist, durch neue Kunst den alten Menschen abzustreisen und dem "Neuen Menschen" den Platz zu schaffen. Falt die Hälfte der Goltz-Genies, sieben von zehn der Nierendorf-Künstler sind Bolschewisten der Pfemsert-Aktion. Dir ist hierbei nicht einmal als Bolschewist gerechnet! (Abb. 29).

Das also sind die Prominenten "junger" Runst laut Professor Biersmann. Unter den deutschen Künstlern, die in der langen Monographiensreihe Junger Kunst (Liste im Unhang!) aufgeführt werden, ist ein einziger als Künstler gesund geblieben – und auch er war zeitweilig hart an der Grenze modischer Manier – Kolbe. Alle anderen waren zur Kunstentsartung veranlagt oder haben sich dazu gesellt oder drängen lassen. Das deutsche Bolk kann auf sie ohne Verlust, ja mit Gewinn verzichten und Herrn Biermann mit ihnen selig werden lassen.

Die Kunst-Weisen, die als Essanisten die Reklametrommel besonders wirksam gerührt haben, mussen wir leider wenigstens zum Teil noch kennenlernen, wenn das Thema Runstkritik behandelt wird. Die übrigen, zumal auch die kleineren Gestalten, welche als Lückenbüßer-Künstler und Behelfs-Literaten im Cicerone oder den Jahrbüchern junger Runst gelegentlich erscheinen, wollen wir gar nicht erst unter die Lupe nehmen. Wichtiger ist es, noch ein paar Zentren der Runstverseuchung kennenzulernen, und die Leute, welche sich darum scharen, zu betrachten.

Die Galerie des Getreidejuden Flechtheim aus Ddessa war (Abb. 30) mehr handelsgerecht als weltanschauungsrein geleitet. Sie verhökerte 3. Z. mit Beihilfe der Wiener Handlung Würthle (Cicerone 1923, S. 721) George Groß, Rudolf Levy, Nauen usw. (f. Liste im Unhang). Zum Gesichwader Flechtheims gehören die Laurencin, Matisse, Picasso, Pascin und andere westliche Dekadents; ferner Munch, Klee, Chagall und Kokoschkka

als pathologische Problematiker, außerdem Haller, Huf, de Fiori, Max Liebermann und andere Namen von Goldes Wert, vor allem aber der uns aus dem Urarat als Charles Hofer-Genf bekannte, inzwischen nomi-



Abb. 30. Alfred Blechtheim

nell regermanisierte Carl Hofer. Charakteristisch ist, wie sich das Kriegserlebnis in diesem "Künstlercharakter" ausdrückt. Hofer schreibt im Urarat, Juli 1920:

"Unders kam es, als ich beabsichtigte (nämlich Krankenpflegerdienst zu tun). Uchtzehn Monate der Häßlichkeit des Lotschlags, des Blutes im Schüßengraben! Us Genesender kam ich nach Gens, nur von dem einzigen Lichtstrahl erfüllt, dieser Mesgerei entronnen zu sein, und sest entschlösen, nie wieder dahin zurückzukehren. Busammen mit einigen Klüchtellingen aus aller Herren Länder habe ich das Manisest der Unabhängigkeit des Geistes unterzeichnet."

Fürwahr eine Persönliche feit, würdig der Protektion derer, denen das Ideal des Helden als das Dümmste erscheint – aber schwerlich geeignet, im Dritten Reich die

Führerrolle zu spielen, welche ahnungslose oder verantwortungslose Leute heute noch solchem Mann zuschanzen möchten.

Aus Angst, sich durch Rückständigkeit zu blamieren, hängten die Bürger von Zürich eine Gedenktafel für Lenin an delsen Züricher Wohnhaus auf. (Höhnischer Bericht in der "Aktion" 1928, S. 125.) Aus derselben Angst für rückständig erklärt zu werden, kauften die Museumsdirektoren die Werke der Flechtheims Prominenten. Laut Anzeige Flechtheims (Berliner Sezession, Katalog Herbstausstellung 1925) erwarben u. a. "leßthin" zehn Museen ihren Hofer, dreizehn ihren de Fiori und sechs ihren Leon durch Flechtheim. Als Posaune des Ruhms für die Trabanten Flechtheims diente die Zeitschrift der "Querschnitt", Marginalien der Galerie Flechtheim, Hersausgeber Graf Kielmannsegg, Verlag Flechtheim.

"Der Querschnitt, Zeitschrift für Runft und Borsport" (1921 als Jahrbuch zusammen: gefaßt) hat folgende literarische Mitarbeiter:

G. Apollinaire, Peter Behrens, Franz Blei, Hauer Bohnenkamp, Hans Breitensfträter, Walter Cohen, Collosino, Däubler, Max J. Friedlander, Glaser, Großmann, Friz Grünspach von Hatzeld, Bernhard Kellermann, Arthur Landsberger, M. Laurensein, Leon, Meiers Gräfe, Mynona (= Friedlander), Osborn, Undre Salmon, Schickele,

Siemsen, Sternheim, Scofield Thaner, Uhde (aber nicht der alte Offizier und bortreff- liche Maler!), de Blaminck, von Wedderkop u. a., z. B. Westheim.

Auch unter den Nichterwähnten dürfte der Prozentsat an Juden kaum geringer sein. Zum Hause Flechtheim gehören als bildende Künstler nach einer weiteren Unkundigung dieser Galerie:

Bolzt, Paula Moderschnt. Morgnert (Uktion), Braque (Ausländer), Campendonk (Novembergruppe), Derain (Uktion), Dujn (Uktion), de Fiori, Gleichmann (Ubb. 31., Lehmbruckt (Uktion), Macket (Eturm), Seehaust, Burchars (Ubb. 32., Chagall (Eturm), Dereil (Novembergruppe, Enseling, Genin (Uusländer), Gris (Uusländer), Großmann (Uktion, Berner Heuser, Hofer (Charles H., Genf., Marie Laurencin (Uktion), Levn (Jude, Moll, Munch (Uusländer), Pasein (Uusländer), Purrmann (Novembergruppe, Etarke, de Blaminkt (Uusländer, Batenphul, Haller (Uusländer), Woetger (Novembergruppe, Mee (Novembergruppe, Léger (Eturm), Masareel (Uktion), Matisse (Uktion), Nausen (Junges Rheinland), Picasso (Uktion), Reneé Eintenis, de Logores (Uusländer), von Baetjen, E. R. 2Beiß.

Man könnte solche Geschwaderlisten noch eingehender verfolgen auf Grund der Einsicht: Sage mir, wer dich empfiehlt, und ich will dir sagen, wohin du gehörst val. auch die Reklamelisten auf E. 25, 86 und im Unhang.

Eine besonders eindrucksvolle Einheit empsiehlt in der "Roten Erde" (E. 348, 1920) der uns als übergeschnappter, orientalisch pathetischer Dichter bereits bekannte Karl Lorenz (vgl. Aufruf und Dichtung S. 34) er nennt als "unsere ganz großen Meister":

Rokolchka, Schmidt-Rottluff, Nolde, Marc, Pechstein, Kirchner, Randinfki, Feininger, Meidner, Paula Moderschn.

Lorenz gibt den Galeriedirektoren "nur eine Parole":

"Bir wollen eine Galerie unserer größten und kräftigsten Kunst, der Kunst unserer lebenden Meister, wie sie in der Welt noch nicht da ist. Oder wollen wir immer wieder uns tief schämend auf die andren blicken (gleich den Zürichern! IB.), die uns im Bormarsch weit voraus sind? Berkausen wir alles, was alt und überholt ist (3. B. Dürer, Leibl usw.? IB.). Aus dem Erlös bauen wir die große, neue Galerie . . . Nochmals die Namen: Munch, Barlach, Nolde, Pechstein, Schmidt-Rottluff, Marc, Kirchner, Meidner, Feininger, Kokosscha, Opfermann."

Man wird nicht leugnen, daß unsere Museumsleiter diesem Rat gründlich entsprochen haben. Man wird aber auch sagen dürsen, daß – abgesehen von der unerfreulichen Persönlichkeit Barlachs – kein Künstler von Bedeutsamkeit unter den aufgezählten Prominenten sich befindet: dagegen 5 Bolschewisten, 5 Seelenbrüchige, mehrere Geschaftelhuber und mehr als ein Jude sind dabei anzutressen, ohne daß die eine Kategorie mit der anderen unvereinbar wäre in derselben Person.

Die Begabung des Kunsthändlers zeigt sich nun darin, daß er durch stets wechselndes Reklamefeuerwerk dieselben – an sich allmählich lang-weilig werdenden – Prominenten immer neu zu beleuchten wußte. Das war nicht so einfach. Flechtheim klagt schon 1923 anläßlich einer Rundsfrage bei Kunsthändlern im "Kunstblatt" (S. 299):

"Die Lebensbedürfnisse der Künstler sind ins Ungeheure gestiegen, die Berkaufschancen und der Berkaufserlös sind gering."

Sobald nämlich die Rentenmark da war, legten die Kapitalisten lieber direkt in Geldwerten ihr Kapital an – statt wie zur Inflationszeit in Bilzdern. Der Hochbetrieb in Schundproduktion und Schundbandel, welchen die Inflationszeit mit sich brachte, war gar nicht leicht abzufangen. Jene eingebildeten Konjunkturgenies, welche der übergroßen Nachfrage nach Neuer Kunst zur Inflationszeit zuliebe gezüchtet waren und Massenkunst – fast am laufenden Band als "stroßende Ausstellungsernte" (dieses Wort entstammt einem Hymnus auf Pechstein!) – produzierten, sie waren da und stellten Ansprüche auf Weiterbeschäftigung. Das aufgeblähte Verzkaufswesen ließ sich troß aller immer kranufhafteren Bemühungen nicht in Gang halten, es erstickte schließlich im eigenen Sumpf – leider erst nachdem es die deutsche Kunst und die Künstler zuinnerst ruiniert hat. In "Für und Wider" berichtet Herr Westheim, ein vorzüglicher Kenner der Kunstkorruption, über den Kunstbetrieb zu dessen Blütezeit (S. 25, 31, 32):

Die Runft droht aufgefreisen zu werden durch die Überorganisation. Runftbetrieb-Upparat, der nicht leerlaufen darf. Da es nicht angeht, einen Maler, den man herausstellt oder von dem man (beliebtes Propagandamittel) eine (Braphifmappe herausbringt, als eigentlich belanglos hinzustellen, bleibt gar nichts anderes übrig, als ihm einen Ruhm zu machen. Was nicht allzuschwer ist einer Offentlichkeit gegenüber, der, wenn sie den fleinen Mann nicht afzeptieren will, unter die Nase gerieben wird, daß ursprünglich Publikus alle (Broßen (Beispiele) verkannt habe, folglich . . . Und obzwar diese Logik mehr als brüchig ist, finden sich Leute, die sich ins Bockshorn jagen lassen, Literaten, die den Chrgeiz haben, neues Benie zu erkunden, Beitschriften, die publizieren, andere Ausstellungsmacher, die auch ausstellen, Räufer, die kaufen, und weil nun einmal ausgestellt, geschrieben, posaunt, publiziert und wieder ausgestellt und gefauft wird, so finden sich auch neue und weitere Blaubige. Der Betrieb ichafft fich, was er braucht: Pieudogenie, wenn gerade Genie nicht zur hand ift. . . . Wenn die Kritik fich standhaft verhalt, dann weiß dieser Handel sich auch zu helfen; er schreibt seinen Genies die Aritik, die er braucht, selbst und klebt sie in seine Ausstellungskataloge hinein. Die neuen Mlassiker der Runft, ediert vom Runfthandel ein zeitgemäßes Genrebild. Doch wozu Bedenklichkeiten - hat doch fürzlich ein junger Berliner Maler das über ihn erschienene Monographieheftchen von feinem Gefretar ichreiben laffen. Gefretar? Bewiß, fold junger, vielbegehrter Maler - er ift gerade 30 Jahre alt geworden - hat doch so viel Betrieb schon um sich, daß er für Korrespondenz, Registratur, Erpedition, Raffe usw. einen Gefretar benötigt, und da es sich in diesem Kall fo glücklich machte, daß dieser Dr. phil. und zugleich auch als Beamter eines wiffenschaftlichen Inftituts einigermaßen repräsentativ war, was lag da näher, als ihn die Reflame, wollte fagen die Monographie, ichreiben zu laffen. Es find wirklich feine Widerstände mehr da, das Publikum lehnt nicht mehr prinzipiell ab, die Ausstellungen feben in Junger Munft eine Uttraktion und sogar der gunftige Munfthiftoriker hat bereits den Unichluß gefunden."

Also schreibt Herr Westheim mit tiesem Sachverständnis. Allerdings die Bedeutung seines eigenen Kunstbetriebs zur Aufzucht von Modegrößen der Neuen Kunst durch "Das Kunstblatt", "Die Schaffenden" und sonstige literarische Propaganda – verschweigt Herr Westheim bescheiden. Sie soll aber unvergessen bleiben. Auch Herr Westheim stellt fest, wie sehr "die Schmußslut des Erfolges korrumpiert" (S. 29), wie die Kunstsalons aufschwisen (S. 31) und Vilder wie Börsenpapier "sicherer als Valuta" geshandelt wurden, daß "ein Liebermann" von 3000 Mark auf 10 Millionen

Frank, ein Kirchner von 300 Mark auf über 2 Millionen Frank im Preise stieg.

Daß solches Starunwesen die Borstellungen der Künstler selber vom Geldwert ihrer Echöpfungen, mithin von ihrer wirtschaftlichen Zukunft völlig verwirrte, daß die Reklameverhimmelung von den ärgften Stum= vern, denen sie zuteil wurde, am liebsten geglaubt und ernst genommen wurde - liegt auf der Hand. Ein bis dahin noch nie dagewesener Größen: wahn äußerte sich in Phantasiepreisen für jene Massenware von Stizzen, die eigens für sammelwütige Autogrammliebhaber bingeschleudert, jeglicher Reife in Form und Gehalt bar, die Ausstellungen aufblähten und jeden ernften Freund der Runft emporen und verprellen mußten. Schließ: lich wird auch die lauteste Reflametrommel nicht mehr beachtet, wenn die Phrasen und Geschäftstricks allgemein zur Gewohnheitssache, zum internationalen Bildungsgut abgedroschen sind und der Borrat an mensch= licher Narrheit erschöpft ift. Bon jener Narrheit der Runftreklame haben indessen einige Beispiele Unspruch darauf, als Gradmesser der Berblödung des Publifums im allgemeinen und der tonangebenden Gesellschaft ins: besondere aufgehoben zu werden. Man fonnte ein besonderes Buch zu= sammenstellen aus dem Wust von Kritikernarrheiten und sinnwidrig ver= schwendeter Gelehrsamkeit mit dem entsprechenden Ubbildungsmaterial belegt - und niemand durfte fich mehr erdreiften, ein Bolf zu tadeln, weil es noch Unalphabeten besitt. "Uns Frechheit seten wir einen riesigen Echwindel in die Welt und zuchten Snobs, die uns die Stiefel abschlecken, parce que c'est notre plaisir." Dieser Cat aus dem Manifest von 21. Udo in "Die Aktion" 1915 ist im Grunde nur die boshafte Ruhanwendung aus dem flaren Einblick in die Urteilsschwäche des gebildeten Abend= länders.

In früheren Zeiten zeigten die Kunstkritiker ihren Mangel an Kunstkinn vornehmlich, indem sie gute Kunst übersahen oder verhöhnten. Spätere Kritiker, die dieser Gefahr zu entgehen trachteten, haben genugsam Gelegenheit gefunden, sich durch die Lobeshymmen zu blamieren, die sie – man kann doch nicht wissen, ob – für Belanglosigkeiten und Konjunkturware – überreichlich spendeten. Immerhin ist Irren menschlich und Einseitigkeit des Urteils mitunter sogar künstlerischem Fühlen gemäß. Übel aber sieht es dann aus, wenn der Kritikus anfängt, an Stelle klarer Berichterstattung und Deutung, den Leser mit philosophischen Problemen zu öden und an dem Künstlerischen auf erkenntniskritischen, logischen und ähnlichen Geisteswegen vorbeizusühren, ja den einzig möglichen Weg zum Kunsterleben – nämlich den unbeschwert gefühlsmäßig auffindbaren – mit einer Dornenbecke spißer Begrifflichkeit hoffnungslos zu versperren. In diesem Unfug erreichten viele unserer zünftigen Kunstphilosophen eine Meisterschaft, und sie fanden Nachahmer aus den Reihen der philosophiegeprüften Literaten.

Der Papst dieser Kunstgelehrtenklerisei ist der Herausgeber der berühmten Sammlung "Handbuch der Kunstwissenschaft", Professor Dr. Friß Burger. Wir entnehmen seinem Buch "Cézanne und Hodler" (Delphinverlag, München 1919) folgende Kostproben, die geeignet sind, eine Höllenangst vor der Kunstbetrachtung zu erwecken:

"Das Bild ist bei Hodler ein Enstem künstlerischer Vernunft, in dem jedes einzelne seine Wahrheit eben nur dadurch erhält, daß es ein Moment in der gesesslichen Ordnung des Ewigen darstellt. Das Enstem ist allein das Wirkliche, die Wahrheit in dem Bilde. Der Echwerpunkt dieses sinnlichen Enstems liegt in seiner felsenharten Organik." (E. 34.)

Wenn dann der Herr Professor sich über Hodlers "felsenharte Organik" unmittelbar in folgenden Ubgrund der Tiefsinnigkeit abseilt:

"Man spürt etwas von den Riesengliedern eines Connensostems, ahnt den Celbstzweck alles Lebendigen und sieht in seinen Tatsachen doch ein unbegreifliches Geheimnis",

dann ist es auch dem Maler – der doch der Malerei lebt – ein unbegreise liches Geheimnis, was das alles noch mit Malerei, zumal mit der Hodlers zu schaffen haben soll. Er ahnt dann den Selbstzweck der Kunstphilosophie, hütet sich fortab vor dem Tertband der Kunstbücher aus wissenschaftlicher Feder und hält sich lediglich an die Ubbildungen, – wenn er noch einen Rest von Vernunft besist.

Nach solchem Gelehrtenweistum streben nun gewisse Literaten, zumal wenn sie ihrer Leserschaft "abstrakte" Kunst als etwas unvergleichlich Wertvolles und Geheimnisvolles ausschwaßen wollen.

"Kosmische Orkane stieben ins Leere, zerscherben den Raum, brechen mit der unermeßlichen Wucht des Imaginären herein über verzagende Lürme. Rhombisch erfaltete, muschelschl schimmernde Gewölbe sinken auf (! 2B.) zu unerreichbaren Zenithen. Das Berpurzelte begegnet sich mit grandiosen Zerklüstungen. Erzentrisches wächst zusammen mit kaskadischen Labrrinthen." Willi Wolfradt über Feininger Jahrb. Junge Kunst 1924, S. 64.

Dies ist Herrn Wolfradts Gelehrtenton, seine andren Register werden wir gleich hören (S. 15, 81). Zuvor noch ein Paar andre Gelehrsamkeitspfuscher. Jahrbuch Junge Kunst 1924, S. 374:

"Ronftruftivismus, Berf. Ernft Mallai.

Auch der Suprematist Malewitsch gelangte (1913-14) zum Quadrat, das gleichzeitig als letzte formale und gleichmäßig farbige Einheit gelten sollte." "Doch eben diese glatte, ungeformte Fläche erwies sich später als Bühne zum Schauspiel der einfachsten aber raffiniertesten Illusion... (Wir kürzen hier eine seitenlange Philosophie des Quadrates! 28.) mit einer herrlichen Prägnanz und verschwenderischen Fülle von Wendungen der Rhythmik."

Dies ist die "Bühne" und dies ein "Schauspiel" von Malewitsch:



der "einfachsten aber raffiniertesten Illusion". Welch Maß von Logik und welche Tiefgründigkeit müssen nun erst einem Kunstweisen zu Gebote

stehen, wenn er z. B. die fünstlerischen Geheimnisse der doch weniger einsfachen Berkehrszeichen und Schießscheiben offenbaren soll!

"Das Kunstblatt 1921, E. 181. Paul von Ostanen über Heinrich Campendonk. Das Kunstwerk ist Entindividualisation und zu gleicher Zeit individuell. Entindividualisser vom Eubjekt aus, nichts Psinchologisches und folglich individuell an sich als Kunstwerk als Mikrekosmos. (Er meint vermutlich: Das Werk kündet die Dinge und den Künstler. 28.) Uls Individualität ist das Kunstwerk ein primäres, undisserenzeites. Im Niedanismus seines Lusdrucks muß diese Individualität sich durch Differenzen Gegenstäte. Pole manifestieren. Das unstische Quid, die Ursache und die Folge der Beziehungen zwischen den Gegensätzen ist indifferent. Diese "schöpferische Indifferenz" manifestiert sich in den Urbeiten Campendonks durch eine phantasmatisch-beruhigende Polarisation usw. usw."

"Das mystische Quid", was hinter diesem Schwall von Fremdwörtern sich "makroskopisch manifestiert", ist das Zerrbild des verbildeten Euro= paers bzw. "Eurasiers", der von Jugend auf gedrillt ist, den Mangel an natürlicher Einsicht mit angelesener Gelehrsamkeit zu tarnen, und der durch Kopfzerbrechen wettzumachen sucht, was ihm an natürlicher Urteilskraft, zumal an Geschmack abgeht. Solange das noch nicht jedermann völlig flar ift, werden die philosophierenden Scharlatane auch weiterhin litera: rische Wunderkuren verrichten und Opfer genug finden unter denen, die nach Bildung streben statt nach Einsicht, und die von Rindesbeinen an gewohnt sind, zu glauben, was geschrieben steht - zumal dann, wenn es aller Bernunft ins Gesicht schlägt. Diesen Zustand wissen die literarischen Dunkelmänner gar wohl auszunüßen. Indessen, die abgestrakten Künstler selber sind auch nicht auf den Füllfederhalter gefallen, sie nehmen es zur Not mit jedem Literaten auf in der Erschwerung des Gelbstverständlichen und Einfachen. Randinsti und Malewitsch und einige andere Bauhäusler burgen dafur. hier zeuge der Ratalog der Uecht-Gruppe, Berlag Emil Fink, Stuttgart, Schlofifrage 84.

E. 2. "Bur Zweiten Berbstichau Neuer Runft.

Die Kritiker sehen nicht ein, daß diese vermeintliche Formzertrümmerung nichts anderes ift, als der reziproke Wert der (integralen, Formgleichung der gegenständlichen Kunst:  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{t} = \mathbf{s}$  wird zu  $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{s}}{t}$ , wobei der metaphysische Kern  $\mathbf{a}$ , das innere Erlebnis, bom Objekt gelöst, bedeutet (Schopenhauers "Wille" in der Musik, während in  $\frac{\mathbf{s}}{t}$  sich das ungegenständliche sinnliche Formäquivalent des hintersinnlichen Inhalts darstellt."

Dies schreibt der abstrafte Maler Gottfried Graf und fest hingu:

"Wer Runft verstehen will, muß ihre Sprache kennen . . . Das Berstehen der Neuen Runft aber fordert die Kenntnis der neuen Formensprache. Diese kann nur durch Unschauung aus den neuen Werken erlernt werden."

Mit solchem Satz wird die Sinnlosigkeit der mathematisierenden Mesthode von diesem Meister der Unalnse selber eingestanden!

Es gibt freilich noch andere Wege, um zum Unsinn zu gelangen. In seinem Buch "Helden und Abenteurer" begründet der Herausgeber des Kunstblatts, Westheim, die Zersahrenheit der – Formensprache kann man kaum sagen – des Meisters der Brücke, Kirchner, so:

"Mlles turbuliert, alles ist in Bewegung. Umrißlinie? Damit ist nichts mehr zu machen. Bäre auch viel zu einfach. zu eindeutig. Kirchner am Bahnhof geboren, daher Bewegung gesteigertes Lebensgefühl." (S. 210.)

Nach solcher Offenbarung könnte Kandinsth auf hoher See und nicht nur im "Sturm" des Herrn Walden-Levin geboren sein, dieweil seine Bilder seekrank machen, Klee müßte nach seiner Verschwommenheit "rund um den Fisch" gar der Tiessee entstammen, Kurt Schwitters dem Müllzeimer, Feininger vermutlich anorganischer Umwelt, und die Eltern vieler Neuer Künstler müßten in unmittelbarer Nähe der Irrenanstalten gewohnt haben. Unsere alten Meister dagegen konnten bei der Verkehrsarmut ihres Geburtsortes niemals ein so "gesteigertes Lebensgefühl" mitbekommen, wie Herr Kirchner dank der Bahnhofsnähe. In demselben Buch (S. 231) deutet Westheim seinen Helden Dir:

"Auch das, was Dix vom Kampf der Geschlechter berichtet, ist aus der Drecklinie des vordersten Schüßengrabens (!) gesehen. . . Dieser Innismus ist das Gegenteil von Frisvolität, ist eine Art von Moralismus, der sittigend zu wirken sucht."

So werden Dix und Groß salonfähig, "der übersättigte Bürger nippt" (nicht nur, sondern berauscht sich) "an dem Gift, an dem er sterben soll". Schließlich wird Groß von dem Literaten Urno Nadel gar befördert zum "Heilsarmeegeneral der Weltrevolution".

Nach solchen prosaischen Kunsterklärungs- und Deutungsversuchen möge der Leser das Schlachtseld der sogenannten "produktiven" Kritik betreten.

"Produktive Kritik ist solde, die ein Kunstwerk in der Kritik schafft. Wert hat, wie ich glaube, nur Kritik, die in sich ein Kunstwerk gibt: so daß sie noch auf Menschen wirken kann, wenn ihre Inhalte falsch geworden sind oder der besprochene verschimmelt ist. Die Kritik, die als eine Dichtungsart anzusehen ist." (Also l'art pour l'art de la critique!)

Diese Kritikerparole stammt von dem Juden Alfred Kerr (der Ararat, Nr. 4, 1921, S. 126). In der "Aktion" (1928, S. 38) kennzeichnet ein scharfer Kritiker dieses Konjunkturjägers, Herrn Kerrs Rezept:

"Nicht fragen, ob ein Ding wert ift, verfochten zu werden, sondern was damit zu machen ist" -

nämlich literarisch und geschäftlich. Bor etlichen Jahren äußerte der Leiter des damals führenden Dresdner Kunstladens, ein enthusiastischer Upostel Neuer Runst, seine allerhöchste Bestriedigung über "die Ehrlichseit" meiner Urbeitsweise und den schlichten Ernst meiner Zeichnungen. Ich erwischte ihn sofort mit der Frage:

"Ja, warum stellen Sie denn nicht auch einmal so etwas aus?"

Untwort: "Die Aufgabe, der wir dienen, ist dem Problematischen zugewandt. Ihre Arbeiten stehen außerhalb des Problematischen, ich wüßte garnicht, was ich dazu noch sagen oder schreiben könnte."

Eben derselbe herzensgute Mann, Rudolf Probst, ergießt seine Auffassung von dem Problematiker Klee in ein Vorwort zu dessen Ausstellung in der "Galerie Reue Kunst Fides". Leider fehlt der Raum, die ganze Phrasenspmphonie ungekürzt hier zu geben; seine produktive Kritik lautet:

"Noch bevor das erste Raketenslugzeug irdische Grenzen verläßt, öffnet sich dem Maler Paul Klee in der tiessten Jurückgezogenheit frommer Arbeitsversenkung der Seelenpunkt jenseits unsres Planeten und freier Weg in den Kosmos. Paul Klee hat die Schwerskraft der Erde übervunden. Durch einen Ukt der Seele. Ein Greignis von epochaler und tiesster menschlicher Bedeutung. Unbeirrbar hat sich sein schaffendes Wesen immer weiter aus den Sphären der Geburt entsernt, die bie er frei zwischen den Sternen slog, – die Leebensringe des Blutes und der persönlichen Geltung als ausgewohnte Larve hinter sich lassen. Der scheinbar verhängnisvolle Prozes unaufhaltsam fortschreitender menschlicher Entwurzelung. – Ungstvorstellung der Erdvefangenen – entpuppt sich durch den radikalen Selbstvollzug eines reinen Geistesbesessen als Wachstumsvorstoß in überirdische Leebensregionen" usw. (Bgl. Abb. 7, 37.)



Abb. 31. Otto Gleichmann, Wildfage. Uquarell 1920. Stuttgart, Mufeum

Über Klees Gekrigel erfahren wir noch dank Herrn Probst:

"Das mysteriöse Werk des Eristierens überhaupt inkarniert sich in seinem Werk ... die Abgründe des embryonalen Daseins ... tun sich auf.... Ewiger Unfang, der dort geschieht — auch aller Bergangenheit —, Dauer-Ereignis der Urzeschichte wie der Urzeugung: Das "Numinose" der Welt wird durch Klees begnadete Bildaussage Inhalt menschlicher Selbstverwirklichung" usw. usw. (Bgl. Ubb. 37.)

Das ist Probsts "produktive Kritik" rund um den Klee. Offenbar hat hier die mitfühlende Geele ihren Widersacher "Geist" vernichtend geschlagen.

Der ehedem auch als Kunstkritiker tätige schwerwiegende Dichter Theodor Däubler schäckte die Kunst mehr als "Auftakt zu eruptiv gesteigerter Liebeslust", seine produktive Kritik ist dementsprechend. ("Die schöne Rarität", März 1919, "Das Kunstblatt" 1920, S. 198.)

Der Kunst-Merker, 10. Dezember 1921, läßt Urno Nadel über Ros koska produzieren:

"Dh, seine Lithographien! Geine Wischblätter! Wie abgelösicht mit dem Finger zufällig. Und doch wird aus einem Menschenauge ein Fenster des Jenseits, aus einem

1) Im Gegensatzu Picasso, der nach Däublers Urteil "seinen vorgeburtlichen Raumanschauungszwang mit sich fortschleppt". (2B.)

6

Willrich, Gäuberung

Mund, der kaum angedeutet ist, ein verschlossener Weisheitsquell . . . Man verzeihe, wenn ich in diesem Rahmen mich (Urno Nadel, ein Lyriker der "Horen"! 28.) selbst zitiere, weil ich mich auf keine Urt besser ausdrücken könnte:

... Du fängst dich in die Klänge Du senkst dich in den (Brund 280 erste Ziere wandeln Urleopard, Urhund. Sie brüllten ihre Liebe Ins Ewige hinüber Und lagern und verstrahlen."

Produktive Kritiker verlangen mitunter viel vom Kunstfreund, so 3. B. Ludwig Beil (im Jahrbuch der Jungen Kunst, 1921, S. 173) angesichts der Katerideen Gleichmanns:

"Gleichmanns Kunst ist einmalig. Man krieche der unheimlichen Bitalität seines "Kapenwaldes" nach . . . " (Abb. 31.)

Da hört man doch lieber Theodor Däubler über denselben Wirrkopf im Querschnitt 1921, S. 190:

"Er (Gleichmann) ratfelt fich in die Birbel dieses Jest mit fein differenzierten Rhnth: men vorerst hinein."

Das verpflichtet wenigstens nur zum Abwarten. Der eben angeführte



Abb. 32. Max Burchars, Frau mit Blumen (Cicerone 1920)

Ludwig Beil schreibt übrigens zu den Albernheiten des Max Burcharts nach einer langen, grausam langen Vorrede über Neue Kunst:

"Daß über der Jugend des im strenggläubigen Esternhaus erzogenen Aheinländers der halb noch 
gotische, halb im reinsten süß musikalische Laumel des Katholizismus 
sich wölbte, mag die Knospe gewesen sein zu der späteren tief relisgiösen Frucht, die uns seine Kunst 
heute bietet." (Abb. 32.)

Die katholische Trennung von Leib und Seele führt überhaupt zu gefährlichen Folgerungen auch im Bereich der Neuen Runst und Neuen Üsthetik. Selbst die ausgepichtesten Bolschewisten können sich von dem katholischen Hintergrund oft schlecht enteren. Wir lesen in den Beröffentlichungen der Novembergruppe, heft 1, 1921, S. 23:

"Dem Bildhauer Max Reinhold Krause

von Otto Freundlich (dem Rampfgenoffen Pfemferts). (Bgl. 21bb. 8.)

Der siegreich Bollendete ertrank fast unter dem ungeheuren Blühen seiner ans Licht gebrochenen Seele: Prophet, Menschenbeglücker, Weltgestalter, diese Mission war ihm geworden. Er hatte seine Geburt erlebt."

Mit dieser katholischen Neigung zum Unnatürlichen, ja Widernatürzlichen, zum Ungstrausch und Lustrausch, ist die ekstatische Neue Kunst ganz durchsättigt; die gemeinsame orientalische Wurzel erklärt diese Geistesverwandtschaft. In Westheims "Kunstblatt" 1920, S. 44, berichtet Camill Hofmann über Zrzavn u. a. tschechische Maler:

"Gewissenhaftester Könner von allen ift Ian Irzavn. Siehe sein Liebespaar. Bisson des Geschlechtskampfes, Enthüllung fleischlicher Gier, geilen Grinsens, zermalmender Brutalität . . . .

Die Umarmung wächst ins Monumentale, Übermenschliche, Kosmische. Begattungstrieb ist als ewiges Natur-Weltgesetz dargestellt von einem, der Höllensluch wittert, nicht himmelslohn. Erbfünde, Luft der Materie, Pein der Gravitation. Kein Fünken heidentum in dieser Wollust, sondern schmerzensreiche Ekstase des Katholizismus. Die Phantasie kreist um Sinnliches und Okkultes." (Abb. 33.)

Unseren Herren Bischöfen beider Konfessionen sei bei dieser Gelegenzbeit empfohlen, einmal die Wirkung der Erbsünde-Lehre auf zartbesaitete Gemüter und schwache Naturen zu überprüfen an Hand der künstlerischen Belege, die als Beichte und Seelenspiegel zugleich Ausmerksamkeit ver-

dienen. Wir werden (G. 135ff.) noch darauf zurückkommen. Be= zeichnend für die Runstschwäßer ist: Minstif oder Mustifikation und Fasching, das gilt gleich viel; alles was gegen Bernunft und Einsicht, gegen gesundes Denken und Fühlen entsteht, wird be= grußt, die Dämonie schlechthin ist das Ideal aller Entarteten und zugleich für jeden Narren der herrlichste Unlag zum Schreiben. hier moge ein Bildbeispiel das Interesse für Idole der Defultver= blödung zeigen, die als "myftische Wesenheiten" durch "magische Unwahrscheinlichkeit" die Litera: ten und Bändler so begeisterten. daß eine besondere Kunstrichtung "der Gürrealismus" (Abb. 34. 36) dafür ausgeheckt wurde.



Abb. 33. Brzabn, Liebespaar



Abb. 34. Max Ernst, Der Wald sliegt weg Ausstellung in der Sammlung Flechtheim. Besisser Prof. Karl Hofer

Der fröhliche Depp, Paul Ferd. Schmidt, begeistert sich an Molzahns (Abb. 35) "Zeitstaster" "über die Entwicklung dieses klaren Grüblers und Weltphant asten, dieses Liebhabers aller Maschinen und Siriusweiten, dessen Kunst, so jung sie ist, nicht mehr fortzudenken ist aus dem Bilde dessen, was wir hoffend Kultur der Zukunst nennen", wie für die Mülleimerkunst des Dadaisten Schwitters.

Hören wir ihn nun im Cicerone (1923, Heft 15, S. 675 ff.) über den "Magier" Nolde predigen: (Abb. 36)

"Im Mittelpunkt der ersten großartigen Erhebung, im Zentrum aller Schnittlinien deutscher Ausdruckskunft steht Emil Nolde...."

"..., und darum ist sehr ausdrücklich zu sagen, daß heute (da Munchs Bissonen längst erloschen sind) neben Nolde nur Beckmann (vgl. Abb. 7, Nr. 10, 28.) und Mokoschka (Abb. 25, Nr. 6) als solche zu nennen sind, denen das (Vöttliche sich in leiblicher (Vestalt zu zeigen wagt."

"Ein Magus des Nordens mit tausend Wundertaten und schier unerschöpflichen Möglichkeiten; in Gestalten und Mythenbildern von großem Ausmaß, und ein sehr deutscher Barbar, der seine Wikingergestalt (Nobe! W.) in kostbaren Brokat und Juwelen kleizdet; ein Schrecken aller bloß kultwierten Formalisten und westlich Eingestellten, aber ein wahres Abbild germanischer Größe auf der Suche nach dem unbekannten Gott. . . . . . . . . . (Hervorshebungen von mir! W.)

So urteilt einer der größten Runstverderber über Noldes sigürliche Machwerke, klar tritt zutage, welchen Wert – fraglos unabsichtlich – Nolde für die Magiebesessenen, Rauschbedürfstigen unter den Kunstbolschewisten und Literaten überhaupt hat, als Rauscherreger. Nolde selbst bewundert seinen Biographen Schmidt als "Feuerkopf".

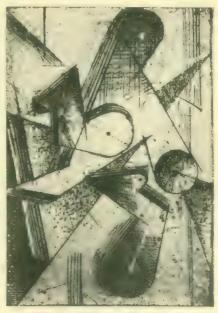

216b. 35. Molzahn, Der Zeittafter

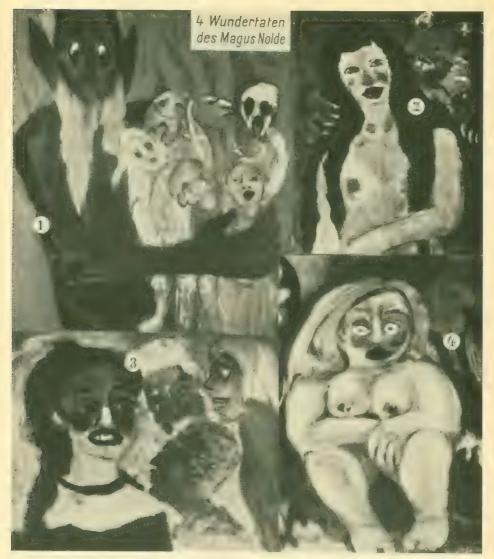

Abb. 36: 1. Roter Leufel. - 2. Mädchen und Satan. - 3. Frau mit 3 Männern. - 4. Eva (Ausschnitt aus Adam und Eva)

"Emil Nolde.. ein Magus des Nordens mit tausend Wundertaten... sehr deutscher Barbar... Wikingergestalt... ein wahres Ubbild germanischer Größe auf der Euche nach dem unbekannten Gott." P. F. Schmidt in Cicerone 1923, S. 681

"Immer so gern wollte ich nur ich sein und in meinen Bildern erreichen . . . daß vom Bilde aus ein Hauch geistig-seelischer Schönheit ausgehe über die Grenzen des Rahmens hinaus, den ganzen Raum erfüllend." Emil Nolde: Jahre der Kämpfe



Albb. 37. Bogelmaske von Hans Urp Urps Vogelmaske regt den Kritikus Walter Kern in Westheims Kunstblatt (1930. S. 103) zum Nachdenken an über des Künstlers Ubsichten: "Er will weder die Schönheit noch die Wahrheit, sondern die geheinmisvoll geordnete Masse des Embryos vor aller Entschedung in die einzelnen Qualitäten...."

Es ist sehr aufschlufreich. die Geelenverwandtschaften zu perfolaen. melche aemisse Künstler mit gewissen Literaten und Rollegen für ewig verbin= den, und es tut jederzeit not, nicht allein um den Ruhm zu wissen, der um gewisse Namen nebelt, sondern audy darum, wer diesen Ruhm gemacht hat und wieso und warum und in welcher Zeitschrift und in welch "berühmter" Umgebung. Der Leser moge aufmerken, für wen 3. B. der Cicerone sonst noch Reflame macht. Cicerone 1920, S. 576, Ausstellungen im westlichen Rulturgebiet, Verf. B. v. Wedderkop:

"Die Arbeiterbilder Kurt Schwitters (Abb. 19) ergeben völlig neue Farbeflänge, erreicht durch die Gegenstände selbst. Es sind samtene Klänge in diesem Mülleimermaterial, die man bisher nicht vernahm."

Bas mundet dem Mülleimer=Geschmäckler sonst noch? Er schreibt ebenda:

"In Krefeld . . . hat jest Dr. Thormählen . . . pädagogisch gut ausgewählt: Pechestein, Heckel, Kirchner, Rolde, Schmidt-Rottluff, Macke, Nauen, Kokoschka, wie es sich gehört, dazu Campendonk und einige Nieten."

Man beachte, was alles Herrn Wedderkop wesentlich scheint. Von Mülle eimer-Schwitters bis zum Wundertäter-Nolde, dem "Magus des Nordens", und den Brücke-Leuten reicht das Wunderland der schrankenlosen Traditionsfreiheit des aufreizenden Unsinns (Abb. 37).

In,, Der Runft:Merker" (10. Dezember 1921) schreibt Urno Nadel (Jude):

"Was gibt es noch zu schauen, das unsre neuen Augen ausmerken läßt!.... Der große Eklektiker und Treffer Pechskein, der mit 400 Blättern im Ratalog vertreten ist .... Bob Bell, der weiße Pierrot mit den dicken Waden und dem mächtigen Mondhintern...."

Man sollte es kaum glauben – aber es gibt doch künstlerische "Bunderstaten", vor denen selbst der abgeseimteste Kunstschwäßer schnell verstummen muß aus Mangel an Redensarten. Aus dieser für einen Journalisten peinlichen Lage rettet sich der rote Will durch solgenden Trick:

Jahrbuch Junger Kunst 1924, E. 144, Paul Alee 1923/24, Berfasser Will Grohmann. "Ein Blatt wie das "Wandbild aus dem Tempel der Sehnsucht" (Abb. 38) gehört zu denen, wo die Umsetung des Welterlebens in einer so hohen Potenz gegeben ist, daß ein Mehr an Realerklärung, als Klee selbst durch die Benennung gegeben hat, den Sache verhalt trüben würde."

Indessen ein Gebiet, auf welchem die Möglichkeit zu schreiben schier unbegrenzt ist, wo keine Windstille das Schifflein der Literatenphantasie stilliegen läßt, das ist die Magie der Gemeinheit und des Ekelhasten. Im Cicerone 1923, S. 985, schreibt Willi Wolfradt:

"Die nichts beschönigende Wahrheitskraft des Otto Dir steigert die brutale Prosa ihrer Schilderung durch eine Mächtigkeit der Konturen und Wölbungen, das die nackten Garderobefrauen zu Inkarnationen eines dämonischen (Beschicks erschwellen" usw. usw.



Abb. 38. Paul Klee, Wandbild aus dem Tempel der Cehnsucht, 1922

Eine wahre Wollust scheint es für solche Literaten zu sein, wenn man des Caspar David Friedrich überdrüssig (denn auch für diesen vornehmen deutschen Künstler schreibt Herr Wolfradt höchstes Lob), in die Abgründe der Sexualpathologie sich stürzen und im Unappetitlichen schwelgen darf.

In "Die Horen" (1927–28, E. 336) preist Willi Wolfradt die krankhafte Phantasie des Malers Kriegel: "Eine gewisse Neigung für Krankes, Welkes, für die reptilische Exiskenz trägt Kriegel zu neuen Gegenständen: wurmstichige Upfel malt er hin, Kahenkadaver, Uquarium-Gemolch, verdrückte Menschen mit rotunterlaufenen Augen oder wässerig starrendem Blick, und vor allem Messer, Injektionssprizen, blutige Watte, Sputumsschalen, wie es auf dem Operationstisch sich zusammensindet, – dies alles . . . zum Greisfen klar und in aller Unheimlichkeit . . . macht Kriegels in seder Beziehung legitimierte Eigenheit aus" (Abb. 39).

Unstatt einem zweisellos hochbegabten Maler zu helsen, daß er rein menschlich gesund wird, betrachtet die "reptilische Eristenz" dieses Kritiker"Gemolches" gerade die Perversität als künstlerisch "legitimierend".

Was kann an dem Juden Chagall interessieren? Der Direktor des Essener Folkwang-Museums, Karl With (Cicerone 1923, Nr. 16), begrüßt bei Chagall:

"Die brennende Phantastik unterirdischen Mythos" . . . "Apokalnptische Brutalität, die Rücksichtslosigkeit des Rausches und der Angst des Entwurzelt: und Entshobenseins. Ein Schweben und Fortschleudern, Auffangen und Zupacken. Das realisch



Abb. 39. Willy Kriegel, Instrumente "Die Horen", 1928. Heft IV

Gebundene wird zerteilt und aufgebrochen zu einem Gefäß für seine aufgestaute, sinnlich brennende Leidenschaft, die – nun entzündet – keine seellsche Liese mehr kennt und nach außen schlägt, verzehrend, expansiv, sich mit allen Leilen bezattend. Es gibt für ihn keine Widerzstände mehr und vorgesetzte Grenzen..."

Von Dir und Chagall über Kriegel bis zu Felixmüller und Hans Hansen in Köln ist alles angebracht, wenn es nur stinkt. George Groß aber stänkert am auffallendsten. Deshalb reißt sich das Gesindel um ihn in allen Zungen und Sprachen.

"Der Literat lebt zumeist von Defekten der Malerei, schiebt den Parlographen in die formale Lücke, um laokontik daneben zu jubeln",

sagt zwar Carl Einstein in den Beröffentlichungen des Kunstarchivs Flechtheim (Nr. 1, S. 6). Indessen bei Groß wird durch die Wahl des Gegenstandes selbst sein offensichtliches Können (Ubb. 4) entschuldigt, denn

"(Groß, ein feststellender Moralist, zeigt diffus verkrachte Gesellschaft vor dem Romsmunismus; der im Westen vielleicht von den Bürgern betrieben wird."

(Carl Ginftein, ebenda.)

Die Berechtigung zum Sittenrichtertum liegt nach Pfemferts Unsicht in der "Züchtigkeit" des registrierenden George Groß gemessen an der bürgerlichen Moral, für welche Pfemfert (Uktion 1923, S. 290) folgendes Zitat mit Gesangvers aus einer Beilage der Deutschen Allgemeinen Zeitung als Beleg anführt:

"Nimm dir eine, die jeder kuffen darf, Nimm dir eine, von der man's wissen darf, Gib zum Lohn ihr einen Blankoscheck Und dann schickse schickse wieder weg."

Mit geheuchelter Entrustung über die burgerliche Schlüpfrigkeit holt dies rote Gesindel

"Groß an erster Stelle in den Kreis der jüngsten Generation, der Bühne und Kunstausstellung wieder zur "moralischen Anstalt" wurden, in denen sie der Menge ihre ethischen Imperative ins (Vesicht schleudern." (Otto Ulfred Palitsch, Hamburger Fremdenblatt vom 8. 5. 1920.) (Abb. 5, 26.)

Groß selber ist aber nicht zu umgarnen. Er bekennt zwuisch: "Ich verssuche in meinen sogenannten (!) künstlerischen Urbeiten eine ganz reale Plattform aufzubauen." (Hervorgehoben von mir! 28.) Er ließ sich weder

auf den angeblichen politischen, noch auf den angedichteten ethischen Idealismus verpflichten. Sondern, als er seine Plattsorm breit genug fand,
schwirrte er ab—aber nicht nach Rußland, sondern ins Paradies des bürgerlichen Materialismus und Kapitalismus, nach Umerika! Und von dort
schrieb er seinen daheim lungernden und hungernden Freunden wahre
Speisezettelbriefe voller Schadenfreude. Wem also "das Phänomen George
Groß" noch als "Heilsarmeegeneral der Weltrevolution" vorschwebt, der
möge in "Kunst und Künstler" 1932 "sich von dem arrivierten ewig-bürgerlichen Groß belehren lassen darüber, daß dieser gar nicht daran denkt, "eine
Welt aus den Ungeln zu heben", sondern im Gegenteil sich in seinem
Milieu pudelwohl fühlt, daß er den Wert bolschewistischer Ugitation zur
Gewinnung einer bürgerlichen Existenz und die Bedeutung der Narrheit
anderer für den eigenen Vorteil überhaupt klar erkannt hat. Die "Ungst um den guten Ruf" überläßt Groß nach dem Rezept seines Geschäftsfreundes Herzselde "verbohrten Individualisten und alten Jungsern".

Das Unsehen der Runftastheten und Runftkritikerkaste als solcher ist durch die Machenschaften der Prominenten, die wir hier vorbeiziehen lie= gen, und ihrer Nachläufer bis hinein in die Provinzblätteben und Tages= zeitungen heute etwas gesunken. Doch tauchen immer wieder einzelne faule Röpfe jener Gesellschaft auf - meist an anderem Ort. Heute machen sie in "Deutscher Runft", "Deutschem Stil" usw. und sind dabei, die Runft= gesundung zu vereiteln. Mögen die völkischen Rämpfer achtgeben, nicht nur auf die Bertreter des Widernatürlichen und Widersimnigen unter den bildenden Runftlern allein, fondern in erhöhtem Mage auf alle, die zu jenem Literatengesindel gehört haben oder ihm gedient haben, als Berleger, Herausgeber1) usw. Bor allem die korrupten Berleger find noch gefährlicher als die armseligen Maler und Bildhauer, welche einst, ausgesperrt aus der "Guten Gesellschaft", in Not und Elend ihre Begabung an jene Unternehmer prostituiert und in Grund und Boden verseucht haben. Möge aus dem Stand der Berleger ein Mann mit Rennt= nissen und sauberer Weste eine Geschichte der Korruption des Verlags= wesens schreiben und die Rulturschieber entlarven! Mogen auch im Runft= bandel und im Museumswesen die verantwortungslosen Rreaturen bloß: gestellt und abgefertigt werden von denen, deren Standesehre durch Er= preffer, Narren und Schwindler unter ihren Standesgenoffen in Frage gestellt ist, ohne daß sie es selber verdient haben.

Mögen vor allem die Männer, welche zur Kührung und Erziehung unserer Jugend eingesett sind, nicht zulassen, daß auch nur ein einziger Scharlatan oder Lump aus den Kreisen jener Unterwelt des geistigen Lebens sich in ihren Reihen einen Plat erschleicht und, mit Machtbefugnissen aus-

<sup>1)</sup> Einige Prominente wenigstens sind im Unbang zu einer Lifte vereinigt.

gestattet, seine alten Komplizen irgendwo wieder ins Getriebe des völkifchen Staates hineinschiebt. Moge man die liftigen Eindringlinge wieder ausmerzen. Moge niemand sich "von abgesottenen Pokerspielern bluffen" laffen mit Titeln, Ruhm und Namen von europäischer oder Weltbedeutung1), ohne sich genauestens Rechenschaft darüber zu geben, durch welches Werk und von welchem Propagandisten dieser Ruhm geschaffen wurde, und in welchem Zusammenhang er Sinn hat. Nicht nur einzelne Boliche= wisten und Juden ailt es zu befämpfen, nicht damit ist die Aufgabe er: ledigt, daß einzelne übelauffällige Personen und Zustände von der Dberfläche verschwinden und daß man dann wieder sanft einschläft. Sondern daß gegen den stillen Widerstand und gegen die offene Widerspenstigkeit aller Liebhaber und Opfer jenes Gnftems der Entartung in jeder Begiehung die geiftige Gesundheit unseres Bolfes wieder hergestellt und durch dauernde Bachfamteit auch gefichert wird. Man unterschäße ja nicht die heute noch große Bahl und Macht der Feinde der "Großen Gefundheit", welche wir erstreben. "Wir leben und arbeiten", so schreibt einer von ihnen zur Ermunterung für alle. Gie nagen und drängen still wieder nach oben, sie suchen ahnungslose nationale Rämpfer und Umtswalter zu umschmeicheln und als Deckung zu gewinnen. Golche schon Be= nasführten mögen sich sagen, daß es besser ist, sich mit einiger Unkenntnis einmal blamiert zu haben, als zum Renomier-Goi oder gar zum helfershelfer des Gesindels herabzusinken und, wenn auch nur mittelbar, erneuten Korruptionsversuchen im Rulturleben Borfchub zu leiften. Einer der tollften Runftbolichewisten, der später zum Katholizismus bekehrte Jude Ludwig Meidner (vgl. S. 130f.) empfahl ("Das Kunstblatt" 1929, S. 70) eine Taftif, die heute mehr geubt wird, als die meisten merten:

"Mit etwas humor und feiner Ausbildung der Speichelleckerei läßt sich auch Faschistenherrschaft ganz gut ertragen, man muß nur dem Diktator aalglatt in den hintern kriechen können, wie das unsere italienischen Kollegen heutigentags so gut verstehen... Ich stage hier, wer von euch entschlossen ist, nun unbedingt sein ganzes Leben mit Charakter, Gradlinigkeit, Mannesstolz und Gesinnungstreue zu verbringen!"

Daß allen jenes bequeme "gute Gewissen" der Unwissenheit und die Gorglosigkeit gegenüber einem noch immer lebenden Ungezieser genommen werde, dazu sind hier aus der Überfülle dieser trostlosen und beschämenden Tatsachen einige kennzeichnende Beispiele festgehalten und klar besleuchtet – nicht zu einer billigen Sensation, sondern zur Säuberung des Kunsttempels – jedermann vor Augen gestellt.

<sup>1)</sup> Us ein wirksamer Trick, troß übelster Bergangenheit nun im nationalen Staat plößlich wieder groß dazustehen, hat sich folgendes Berfahren erwiesen: Man nüßt irgend eine Uuslandsverbindung aus, um tatsächlich oder angeblich für den Nationalsozialismus einzutreten. Daraushin zetert angeblich oder wirklich die Feindpresse und der Nachweis deutscher Haltung ist erbracht.

#### Dritter Teil

# Unpolitische Bründe und Hintergründe zum Kunstverfall, Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung

Erster Abschnitt Augen auf – ohne Scheuklappen!

#### Überficht

Daß es einen Kunstbolschewismus gegeben hat, wie es dabei und rund: herum zugegangen ift, und wie sein Besicht in den Machwerken jener Opfer und Freunde der Entartung auftritt - das durfte jest wohl deutlich sein. Wir werden es auch dem Bolk nicht verübeln konnen, wenn es die für den einfachen Laienverstand viel zu verwickelten historischen Berhältnisse und oft allzu verschwommenenen Unterschiede zwischen echtem rosa oder fnallrotem politischen Bolschewismus und privatem oder genossenschaft= lich betriebenem Narrenfaßtentum mit mehr oder weniger politischem Hintergrund gar nicht erst macht. Der normale, gesunde Laie schüttelt die ganze Gesellschaft ab, er erledigt mit der Bezeichnung "Runstbolschewismus" in Bausch und Bogen ein für allemal jene Machwerke von größeren oder kleineren Runftlern, die wissentlich oder unwissentlich, schiebend oder geschoben mit den Ausgeburten ihrer boshaften oder närrischen Phanta= sie dem deutschen Wesen einen Zerrspiegel vorgehalten haben. Das ver= einfacht ihm seine nationale Haltung, bis er eines Tages Ereignissen und Gestalten begegnet, die in sein oberflächliches Schema nicht hineinpassen und zu denen er doch Stellung nehmen muß, ohne daß er sich recht zu helfen weiß. Er wundert sich z. B. sehr und schüttelt den Ropf, wenn es sich bei irgendwelcher Gelegenheit herausstellt, daß Kunstwerke, die er als "bolschewistisch" längst erledigt wähnte, plöglich wieder auftauchen und ihm als "Deutscher Stil" vorgesett wurden mit dem Nachweis oder der festen Zusicherung, daß der betreffende Runstler alter Parteigenosse ist und den Bolschewismus mit bekämpft hat oder sonst jedenfalls politisch völlig einwandfrei dastebt.

Ein Beispiel für viele: Es muß dem Laien unbegreiflich sein, wenn eine Ausstellung ausgerechnet jener abstrakten futuristischen Kunst – die ihm bislang als typisch bolschewistisch erklärt wurde – nun im neuen Staat von neuem – diesmal sogar unter dem Protektorat hoher Persönlichkeiten,

92

die sich im Kampf um die Macht nicht auch zugleich um die kulturellen Gegner kümmern konnten und diese oft gar nicht kennen – als "faschistisch" erscheint. Er wird völlig verwirrt, wenn ihm historisch nachgewiesen wird, daß gerade der bisher in Deutschland von "internationaler", "jüdischer", "marzistischer" usw. Seite her empfohlene Futurismus heute in Italien als künstlerische Ausdrucksform des nationalen Faschismus gilt, während er doch weiland in Moskau gerade als Symbol des internationalen Bolschewismus anerkannt war. Was der Laie hier nicht kennt, ist die Tatsache jener politischen Rechtsschwenkung der italienischen Futuristen vom Anarchismus zum Faschismus in dem Augenblick, als ihre Kunstideen im roten Rußland als Burgeois-Nihilismus überholt und abgetan wurden. (Bgl. S. 14, 31, 32!)

Die interessierten Kunsthändler usw. nüßen natürlich jede Unkenntnis wie jede Konjunktur aus. Sie deuten obendrein die Loyalität der deutschen Regierung gegenüber dem italienischen Staat (dessen eigene Sache es schließlich ist, durch welche Kunst er sich repräsentieren lassen will), um als Huldigung der "fortschrittlichen" nationalsozialistischen Regierung gegenüber der "fortschrittlichen" abstrakten Kunst.

So kam sogar der "Bölkische Beobachter" in den Berdacht, dumme Reaktion zu treiben ob seiner vernünftigen kritischen Haltung angesichts dieser uns etwas kindlich annutenden italienischen abstrakten Bergötterung der Technik und Geschwindigkeit. Dagegen eine Überzahl "gleichgeschalteter" Zeitungen brachten alle Uhnungslosen, die von der günstigen Aufenahme des Futurismus im nationalen Deutschland lasen, in die plöstliche heillose Berwirrung der kunstpolitischen Fronten. Diese Hilflosigkeit hat ihren Grund darin, daß man heute zumeist gewohnt ist, lediglich polietische Fronten zu sehen und dahinter überhaupt nichts mehr.

Gegen diesen Wirtwarr und gegen die Fischer im Trüben hilft nur eins: nämlich die klare Einsicht, daß es gerade auf das ankommt, was noch hinter der politischen Schauseite in der Kunst selbst sich ausdrückt. Esgibt gute Kunst und es gibt gemeines und närrisches Zeug; das ist der entscheidende Unterschied. Es ändert nichts am Wesen der Narzbeit, ob Bolschewiken oder Kaschisten, Internationalisten oder Nationalisten ihr huldigen und sich von ihr nassühren lassen. Es kommt darauf an, daß wir zwar den Aberwiß in der Kunst denen gern überlassen, die ihn nicht entbehren mögen, seien es Italiener, Russen, Kranzosen oder Juden, daß wir sür uns selbst hingegen soweit wie möglich darauf verzichten, mit Belanglosseiten Kraft und Zeit zu verlieren, weil wir nämlich wichtige, ernste Aufgeben haben, die unsere Kraft ganz in Unspruch nehmen werden. Wir dürsen es also nicht mit der Bekämpfung der auffälligen politischen Auswüchse der Berdrehtheit allein bewenden lassen. Wir müssen vielmehr auch das unterpolitische, weitverzweigte Kellersystem der Narrbeiten aus-

findig machen, beleuchten und ausräumen, wenn wir eine grundliche Gauberung des Kunsttempels erstreben. Denn die Wurzeln der Kunstentartung find, wie wir sehen werden, nur teilweise mit politischem Unfug verflochten. Bäufiger dagegen enden sie bei Übelständen technischer, wirtschaftlicher und kultureller Urt, bei der Einstellung des Publikums - auch des nationalen - in der Haltung vieler Künstler, auch der nationalen - und in zahl= reichen Begleiterscheinungen unseres Kunftlebens, die bisher nicht genügend beachtet werden. Zutiefft liegen die Wurzeln der Runftentartung in grundfäklichen, verhängnisvollen Irrtümern in bezug auf das Wesen von Kunst und Rünftlern, bei verkehrten Runftdogmen und deren Guggeftiveinfluß auf Kunstschaffende und Kunstempfangende. Diese Übelstände und die Unklarbeit darüber schaffen schon allein eine Unfälligkeit unserer Runft, die zwangsläufig zur Entartung führen muß, auch ohne eine beschleunigende, bewußte politische Zerstörungsarbeit. Es gilt also, wenngleich viele dieser Übelstände beute faum ohne weiteres zu beheben sind, sie wenigstens offensichtlich festzustellen und die verhängnisvolle Unflarheit zu beseitigen.

Wir befassen uns zunächst mit dem, was "rund um die Kunst" an Unsfug geschieht, und mit dem, was dagegen unternommen werden kann. Erst dann wenden wir uns den innerkünstlerischen Unheilsquellen zu und den Möglichkeiten, sie zum Versiegen zu bringen.

### 3meiter Abschnitt

Gegen die Übelftände des Ausbildungs- und Ausstellungswesens, gegen Kunstbetrieb – für Kunsterziehung, Handwerk und Volkskunst!

Der junge "Künstler" unserer Generation ist im allgemeinen ein "Ukazdemie-Invalide". Er hat eine "Ausbildung" in einer staatlichen, städtischen oder auch privaten Künstlerfabrik genossen, die troß jahrelanger Dauer und mannigfaltiger Anregungen nicht entfernt die einfache Künstler-"Erziehung" erseßt, deren etwa zu Dürers Zeiten die Zöglinge eines Meisters teilhaftig wurden, obwohl damals der materielle Aufwand einer Meistersschule und Kunstwerkstatt für Erziehungszwecke fast gleich Null gewesen ist, während eine Ukademie von heute erhebliche Summen verschlingt, um zu bestehen. Es gilt zum Verständnis dieser Tatsache, den tiesen Unterschied klar zu machen zwischen "Erziehung" und "Ausbildung", zwischen "Werkstäntlichen und interessischen "Meister" bei praktischen Aufgaben einerseits, und andererseits einer Uka-

demie-"Laufbahn" unter einer Professorenschar von völlig widerstrebender Runstauffassung, bei gegenseitiger persönlicher Unverantwortlickeit zwischen Lehrer und Schüler und dem Fehlen praktischer Gemeinschaftsarbeit, ja praktischer Aufgaben überhaupt. Beginnen wir mit der Ukazdemie: Zum Semesteranfang erscheint in der Zeichenklasse ein bunter Haufe von jungen Leuten. Diese haben bis etwa zu ihrem 18. Jahr eine Schulbildung genossen, die zwar nebenher auch etwas Zeichnen im Lehrplan enthielt, indessen doch schon etwa zwölf Jahre lang die Hauptkräfte der geistigen Regsamkeit durchaus für begrifsliches Denken beanspruchte, d. h. den Willen zur Schönheit und die Erziehung der Werkschad vernachlässisiate.

Je höher die Schulgattung ist, um so mehr tritt im Verhältnis zur all= gemeinen Stoffbelastung gerade das an den Rand und in den Hintergrund der Bildung, was geeignet ware, eine fünftlerische Ginftellung und Begabung zu fordern. Man kann nun unserem Schulwesen keinesfalls zu= muten, von nun ab die fünstlerischen Belange im Lehrplan obenanzuseken. denn damit ware denen übel gedient, die dereinst andere Berufe ergreifen sollen, und das sind doch bei weitem mehr. Aber den Eltern fünstlerisch begabter Kinder muß flar sein, daß zuviel Schulbildung im bisherigen Sinne jeder kunstlerischen Unlage entgegenwirkt. Von der Runst aus ge= seben ist die übliche Urt der Erziehung troß vieler Reformen immer noch theoriebetonend. Man lernt mehr nachzudenken, wie es gemacht werden muß, anstatt unbefangen zu schaffen und dann aus dem geschaffenen Werke - durch Schaden klug - die Lehre unmittelbar für die nächste Lei= stung abzuleiten, so daß Nachdenken und "Machen-können" im Dienst des schaffenden Willens erhalten und gestärkt werden, in praktischer Urbeit von Berg und Ropf und Werkhand gemeinsam wachsen. Wenn bei von Natur funstbegabten Menschen in den entscheidenden Jahren des Rindesalters und der Reifezeit das Schwerge: wicht der Erziehung und Bildung aufs Nichtfünstlerische und Biderkunstlerische gelegt wird, dann wird ichon von vorn: herein die geistige Saltung im Ginne der Technik, der Bif= fenschaft entschieden, aber nicht im Ginne der Runft. Golange das so bleibt, daß die Eltern sich verpflichtet fühlen, fünstlerisch begabte Rinder durch die höhere Schule, womoglich bis durchs Abitur hindurch= zupressen, fehlt eine wichtige Voraussehung dafür, daß wir eine Kunstblüte wie zu Dürers Zeit wieder bekommen, nämlich die Berrschaft der Porstellung und Phantasie über die Begriffsbildung. Zu Dürers Zeit war die Lebensluft gefünder für junge Künstler. Die Schule dauerte nicht lange. Jedenfalls, als Dürer mit 15 Jahren (!) in die eigentliche Malerlehre fam, hatte er bereits als Goldschmiedlehrling bei seinem Zater etliche Jahre "fäuberlich arbeiten" gelernt.

Dürer war mit 18 Jahren – wenn unsere Akademiker unter trostlosen Berhältnissen beginnen – bereits fertig ausgebildet im soliden Handwerk, in allen Zweigen gut geschult und nach wenigen Wanderjahren, in denen er noch den Wert anderer Methoden und Auffassungen auf Grund eigenen Könnens prüfen konnte, fähig Meister zu werden und selbst Erzieher zu sein. Was der Künstler allgemein an Bildung bedarf, das lernte er als klarer Kopf bald genug im Verkehr mit geistig regen Mitbürgern. Seine seelische Haltung wurde dadurch nicht mehr unkünstlerisch verbogen. Wie Dürer, so sind auch Holbein und andere große Meister gewachsen.

Bahrend auf unseren Akademien zumeist Begabungen aufgenommen werden, die bis ins 18. Jahr mehr oder weniger dilettantisch geschaffen haben, allenfalls durch Zeichenlehrer auf der Schule oder durch einen De= forationsmaler etwas vorgebildet sind, vielfach aber ohne Bucht und Ord= nung in der Arbeitsweise auswuchsen und meist ohne irgendwelche Hand: werkskenntnis aufgenommen wurden, ift Durer nicht erft mit 18 Jahren, sondern schon mit 15 Jahren gelernter Goldschmied. Er kommt mit 15 Jahren schon vordiszipliniert zu gediegner, treulicher Urbeit, schon erzogen zu handwerklichem Ernst in die Hände – nicht eines ihm bisher unbekannten Akademieprofessors - sondern eines Kunftlers, der zugleich Meister ift, d. h. ein günftig bewährter Handwerker und verantwortungsfähiger Er= zieher. Der Ukademieprofessor kann bei 30 Schülern - oft sind es mehr dem einzelnen nur wenige Minuten am Tage widmen und stößt auf 30 verschiedene "Runstauffassungen" von "Versönlichkeiten", die, obwohl sie noch wenig können, doch längst als Gebildete sich so selbständig fühlen, daß sie bestenfalls einen Rat ertragen, aber die Autorität des Lehrers nicht anerkennen1). Eine richtige Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler fann unter solden Umständen auch dann kaum zustande kommen, wenn die

<sup>1)</sup> Ein Beispiel: Wir hatten in Dreeden einen gang berborragenden Lehrer, den Maler und Anatomie Professor Dittrich. Bei ihm erlebte ich folgende Czene: Tieranatomie, Beichnen nach dem lebenden Pferd mittags im Sofe. Der Professor macht die Runde und forrigiert zum Echluß auch den rabiat-erpreffionistischen Bildhauer Christoph Boll (heute Professor in Narlsruhe, vgl. Bild 25). Boll hatte das Modell "personlich" auf-gefaßt und derart deformiert, daß es als eine Jammerkreatur von hinfälligkeit auf seiner Beichnung erschien. Das veranlagte den Professor, höflich auf Tehler und Mangel an Berftandnis fur den Organismus hinzuweisen. Christoph Boll als Runftler beleidigt ichnob den Projeffor an: "Gie feben eben bloß aufs Anatomifche, aber dafur, daß das arme, geplagte Dier fich faum aufrecht halten fann, für die Dierfeele, fehlt Ihnen das Hitte, gepagte Lete fat tunn aufetelt gaten tunn, für der Artetete, fest Sinen das Herz!" Der Professor wagte den Einwand: "Aber dem Pferd ist doch ganz wohl, es hat soeben gefressen und ist etwas schläfrig." Christoph Boll ließ sich nicht überzeugen. Da gab der Professor – am Ende mit seiner padagogischen Kunst – das Zeichen zum Aufbruch. Und fiehe da das angeblich todmatte Pferd machte ein paar Luftsprunge, pruftete von vorn und hinten vor Rraft und trabte neben dem Pferdefnecht munter davon. Ausnahmsweise erschien die Auffassung des Professors fast allen Schülern richtig, Bolls Lierfeelenkenntnis dagegen dem Eimulantentum dieses argen Pferdes nicht gewachsen. Nicht immer hatten die Professoren solches Glück. Und es gab Lehrer, die im Abendakt jeden Eduler vorsichtshalber fragten, ob er eine Korreftur auch muniche. Reineswegs alle Edhüler erklärten fich damit einverftanden!

Auffassungen sich einmal decken, einfach weil der Zeitmangel angesichts der Massenabspeisung dem entgegenwirkt. Da nun Fortgeschrittene und blutige Anfänger vor demselben Modell sich üben, können freilich die erste: ren bewuft oder unbewuft belehrend wirken; indessen richtet sich der Unterrichtsinhalt (Modellstellung, kunstlerische Aufgabe) notwendig nach den Unfängern, und die älteren Gemester werden dadurch geschädigt. "Immer dasselbe", das ist der ungeschriebene Wandspruch in einem solchen Zeichen= saal. Es ist praktisch so gut wie ausgeschlossen, daß man neben dem Modell= studium nun auch noch eine handwerkliche Schulung seitens desselben Lehrers erfährt. Man kann drei Jahre im Zeichensaal siken und auf dem Lehr= plan "graphische Techniken" als Bestandteil der Zeichenklassenunterweisung lesen, aber in der Praxis kommt es nicht dazu, weil dem Professor die Beit zu Ertraaufsichten fehlt. Er mußte denn auf eigenes Schaffen vergichten. Dag man in den Jahren der Zeichenklasse auch malen fann - ja muß, wenn nicht die Entfaltung der Karbe hinter dem Fortschritt der Beichnung zurückbleiben soll, ist leicht einzusehen. Praktisch aber wird nichts daraus, denn die Lehrer der Zeichenklasse und die Professoren des Malsaals wachen eifersüchtig über ihre Rompetenzen. Wenn schließlich der Studierende der liberalistischen Ufademie dem Malfaal entronnen als Meister= schüler ein eigenes Utelier bezog, so machte er eigentlich ganz, was ihm pafte. Er experimentierte bestenfalls auf dem Gebiet seiner Runft. Wie er das madite und was er außerdem trieb, das war ganz seine Sache. Oft genug verließ er ein paar Jahre später die Ukademie - gang außerstande, ein Bildwerk ausführen zu können, welches über die an sich schätzenswerten Borguge einer guten Sfizze, Studie oder Improvisation hinaus, handwerkliche Gediegenheit und reife, formale wie gehaltliche Endgültigkeit verlangt. Der Professor pflegte, wenn er - in einer Zeit der Gorge um die freie Entfaltung der Schülerperfonlichkeit - überhaupt forrigierte, in die leere Luft zu reden, weil er nicht selber praktisch vorarbeitete. Go entglitt ihm die Führung. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Vor allem war – wenn nicht gerade Kriminalfälle öffentlich Ürgernis boten – während der ganzen siebenjährigen Studienzeit der Studierende einer liberalistischen Ukademie in allen Ungelegenheiten seiner geistigen und sittlichen Entwickelung ohne irgendwelche Leitung, Warnung oder Bestrafung einfach sich selbst überlassen oder womöglich den schlechtesten Beispielen seitens der Lehrerschaft. Der einfache Gedanke, daß gesundheitliche Gefährdung (zumal auch der geistigen Gesundheit) und seelisches Verkommen den Wert einer Ausbildung ins Gegenteil verkehren, daß Kunstbegabung und Entartung miteinander im Bunde und durch Übung mächtig eine Mordwasse gegen die Volksgesundheit werden müssen, diese Vinsenwahrheit ist den liberalen Professoren des liberalen Staates offenbar gar

nicht oder nur unvollkommen flar geworden.

Im Gegensaß zu solch heillosen Zuständen war ein "Meister" der Dürerzeit mit seinen Schülern verantwortlich eng verbunden. Wohlgemuth z. B. war nicht nur Dürers Lehrer, sondern er war zugleich Dürers Erzieher an Baters Statt. "In der Zeit verliehe mir Gott Fleiß, daß ich wohl lernete", sagt Dürer. Er lernte nämlich in diesen wenigen Jahren, und zwar nicht bloß an Studien und Experimenten, sondern durch praktische Übung, Mitzarbeit, Handlangerdienst und Hilfe bei den Aufträgen und Werken seines Meisters selber, alles was dieser handwerklich wußte und übte von der Bereitung des Malgrundes an bis zum letzten Pinselstrich. Das ist natürzlich eine Ausbildung und Erziehung zugleich, ungleich besser als der akazdemische Massenbetrieb.

Rein Bunder, wenn die Akademie-Invaliden, d. h. die fertigkabrizierten "Künstler" voll Schrecken auf die wachsende Zahl von Kollegen starren, welche in gleicher Beise wie sie selber zum Konkurrenzkampf gerüstet, mit Ansprüchen und aussichtslosen Hoffnungen wie am laufenden Band aus der Kunstmühle hervorgehen. So verlangten sie seinerzeit "sofortige Schlie-Bung der Akademien", d. h. "nach uns die Sintslut", wenn ihnen nicht

gerade eine Lehrstelle an diesem "aufgeblähten Institut" angetragen wurde. So konnte das Prosessorendasein zugleich als Lebensbasis und Gewissenmakel gelten. So schreibt im V. Buch der Galerie Gopert Karl With (später Direktor des Essener Volkwang-Museums!) zur Entschulzdigung seines Freundes Nohlfs:

"Nun wohl – Christian Rohlfs ist eines Tages Professor geworden. Über er kann nicht dafür. Gerade so, wie er eines Tages 70 Jahre alt wurde. Über man hätte auch Rübezahl oder Robinson oder Gulliver oder den Euppenkasper zum Professor machen können." (Abb. 40 u. 40 a.)

Zweifellos hat With recht, sogar in doppeltem Sinn, nicht nur muß gerade ein Rohlfs (vgl. auch Abb. 7) als Lehrer ganz unfähig sein, sondern selbst wenn er ein Erzieher wäre, müßte er angesichts des Massenbetriebes mehr als ein Haar in



Abb. 40. Stadtbild mit Turm von Christian Rohlfs (Junge Kunst Bd. II)

der Suppe finden, sie nicht auslöffeln mögen und wie der echte Suppenstasper "am fünften Tage tot" sein.



Wir sind in der Lage, ein paar der Karten und Briefe wiederzugeben, die der alte, noch immer jugendlich verliebte Rohlfs seiner Frau gesandt hat, seinem "Blauäugelein", wie er schreibt, vielmehr in Bilderschrift zeichnet. Wenzel macht es ihm als Maler Spaß, nicht Worte zu machen, sondern zu zeichnen. Das "Hässchen" ist er selbst usw. Aus "Das Kunstblatt" I. 1930, herausgegeben von Westheim

Dürer fordert vom Meister "sorgfältige Schülerauswahl und Beachtung ihrer besonderen Tauglichkeit", Erziehung zu "Gottesforcht und Beshutsamkeit", kritischem Urteil und zum Streben nach überpersönlich, obzektiv Wertvollem in Idee und Gestaltung, Maß, Klarheit, Schönheit in den größten und kleinsten Dingen. Dürer fordert von einem Meister ferner für den Schüler, "daß er behutt werd vor fräulichem Geschlecht... und sich vor aller Unlauterkeit behüt. Kein Ding schwächt die Vernunft mehr denn Unlauterkeit". Gerade in dieser Sorge um die geschlechtliche Gesundbeit, mit der ja auch die geistige Gesundheit des Schülers bedroht wird (vgl. S. 126 ff.!), zeigt sich klar die Ganzheit der Verantwortlichkeit eines echten Meisters und wahrhaften Erziehers.

"Item aus welchem ein großer kunstreicher Maler soll werden, der muß ganz von Jugend auf dabei erzogen werden."

Ganz von Jugend auf zur Kunst und nicht zum Abitur! Erzogen und nicht bloß ausgebildet! So sinnlos es freilich wäre, die Ukademien stillzulegen, so sinnlos ist es, sie weiterhin zu fristen als Wärmehallen und Brusstätten eines Künstlerproletariats, welches dort invalide unterrichtet

und nach sieben Jahren als eristenzunfähig an die Luft befördert wird, mit einem Gerümpel unbrauchbarer Privatstudien und ohne objektip mert= vollen, öffentlichen, brauchbaren Arbeitsertrag. Es kommt darauf an, daß der Kunststudierende gar nicht erst daran gewöhnt wird, Privatmann zu spielen in einer Afademie, welche der Staat mit großen Opfern finanziert. Ein Künstler, und sei er auch Anfänger, bat immer etwas zu geben und braucht und darf kein Unterstützungsempfänger sein ohne irgendwelche Gegenleistung an den Staat. Die Aufgaben, welche der Staat an die deutsche Künstlerschaft stellen kann, sind unerschöpflich. Gie muffen auch - wie man jest endlich einsieht - gestellt werden an die Studierenden samt ibren Lebrern, also gleichsam an Werkstätten, und war dauernd, nicht nur in vereinzelten Wettbewerben. Von den einfachsten handwerklichen Urbeiten bis hinauf zur Verkörperung höchster völkischer Interessen und Werte, zur Erhöhung des Unsehens von Staat und Volk finden sich künst= lerische Motive genug, welche zugleich bessere Studiengelegenheit gewähren, als eine abstrafte Vision, ein Iwiebel-, Glühlampen-, Gliederpuppenoder Operationstisch-Stilleben, ein Irrenhaushof oder eine Bordellszene sie ehedem gewährt hat, als die Privatstudenten in Ermangelung staatlicher Aufgaben ihre persönlichsten Interessengebiete "fünstlerisch gestalteten". In der öffentlichen Aufgabe liegt zudem außer der Forderung objektiv klarer Formsprache und handwerklicher Gediegenheit noch die Verpflichtung ein: geschlossen, Süblung zu nehmen und zu halten mit dem, was außerhalb der Akademie bzw. des Ateliers porgeht: mit dem Leben - nicht nur dem privaten, sondern auch dem öffentlichen. Die ganze Studienzeit wird durch solche Aufgaben auregender und das Studium selber nachdrücklicher, weil aud die Etudien zu solchen Schülerwerfen, also für einen aanz bestimmten Aweck genau und verbindlich brauchbar sein mussen. Die Material- und Prämienkosten, welche der Staat über das einst übliche Maß weggeworfener Ufademiezuschüsse aus dem Staatshaushalt für solche produktive Arbeit mehr ausgibt, bringen ihm wenigstens auch etwas ein, nämlich erstens Werke, die wenngleich sie oft nur bescheidenen Wert haben, doch verwendbar sind und Gegen stiften können, zweitens die Sicherheit, daß akademisch gebildete Maler auch gerüstet werden für öffentliche Unforde= rungen, gerüftet in bezug auf handwerkliche und künstlerische Lösung und geistige Durchdringung, daß mithin kein weltfremder Individualist, Egoist oder anspruchsvoller Narr jahrelang als Schüler oder Lehrer auf Staats= kosten an der Ukademie ein fruchtloses Dasein fristet. Goldes Studium an praktischen Aufgaben braucht keineswegs in den Produktionsbetrieb cines Reklameinstituts zu verfallen, es kann im Gegenteil bei strengen Unforderungen zu den höchsten Leistungen führen. Es ist dann ein Wert vorhanden, an dem die Runst würdig sich zeigen kann.

Bir betrachten nunmehr einen anderen Übelftand, der dem liberalen Ufademiebetrieb entspricht. Das ift das unverantwortliche anonyme Ub: stimmungsverfahren bei Preisverteilung, Ausstellungsjury und Unfäufen. Wie fam dazumal ein Staatspreis guftande? Gine Rommission, gemischt aus lauter einander Widerstrebenden, soweit nicht irgendwelcher gemeinschaftliche Kuhhandel zu Koalition oder faktischen Fronten Unlag gab, entschied durch Stimmenmehrheit. Ein folder "Utademischer Rat", auf dessen Zusammensetzung die ehrlichen Aussteller und Preisbewerber sowenig Ginfluß gehabt haben, deffen Eignung und Berechtigung zum Urteil so umstritten, dessen Geschichte so dunkel war, daß ein wißiger Ropf ihn als "das einzige Beispiel einer Urzeugung" hingestellt hat, grundete sein Kollektivkunsturteil auf folgendes Berfahren: Nehmen wir zur Bereinfachung des Rechenerempels an, nur fünf herren sind bei der Ent= scheidung zugegen. Nr. 6 konnte krank sein, Nr. 7 verreist, Nr. 8 ander= weitig nüklicher oder angenehmer beschäftigt usw. usw. nicht erschienen. Diese fünf übriggebliebenen Runftrichter haben fünf verschiedene Auffassungen. Run sieht ein jeder Kommissar natürlich diejenigen Werke unter den eingesandten als die besten an, welche irgendwie in der Richtung lie= gen, welche seinem eigenen Schaffen entspricht. Die anderen Urbeiten intereffieren ihn weniger und kommen erft an zweiter oder dritter Etelle in Befracht als "zur Not" noch brauchbar. Bei der Feindlichkeit der Geschmackerichtungen wird also jede überragende Leistung, welche in irgend= einer dieser Richtungen liegt, nur die eine Stimme des Beistesverwandten erhalten, der sie würdigt. Dagegen irgendeine von dem Juror 1 an drifter Stelle gesetzte, den eigensinnigen Geschmad nicht gerade storende Durchschnittsleistung findet auch vor 2-3 anderen Richtern noch allenfalls Gnade und rückt so zur Überraschung aller Beteiligten an die hochste Stelle der Stimmenzahlbewertung. Es kann sogar vorkommen, daß zufällig auch eine außerhalb der in akademischen Richtungen liegende gute Leistung den Preis erhält, gerade eben deshalb, weil sie keinem der Runftrichter fo recht behagt hat. Im allgemeinen aber trägt irgendeine auffällig por= getragene Durchschnittsleistung den Preis davon. Keiner der Juroren will und braucht dann für das Ergebnis gut zu sagen und niemand ist verant= wortlich. Go wirkt auch auf Ausstellungen, welche einer Jurykommission unterstehen, das anonyme demokratische Mehrheitsverfahren durchschnitt= fördernd und kunstfeindlich1) felbst da, wo feine Böswilligkeit oder Echie=

<sup>1)</sup> Mindestens die elende Angst der Juroren, die Nachgiebigkeit solcher Nommission vor dem Druck von außen wirkt verheerend. Im Dresdener Kunstverein, dessen spiritus rector der Akademieprofessor Dorsch war und ist, wurde auch das widerlichste Zeug als "Munst" ausgestellt. Ich sagte dem Herrn Dorsch einst meine Meinung über das anonyme Jurys versahren und die unverantwortliche Duldsamkeit der Ausstellungsleitung in bezug aus Schmutz und Schund. Er erwiderte mir aalglattsdiplomatisch: "Wenn Sie wüßten, was alles wir verhindert haben, würden Sie uns loben! Wollten wir auf die Unony-

bung unter dem Deckmantel der Anonymität ihr Unwesen treibt. Ist eine große Ausstellung dagegen in Abteilungen gegliedert, für die ein Mann, den man kennt und an den man einsenden kann, als verantwortlich zeichenet, oder werden kleinere Ausstellungen von einem Mann juriert oder Preise durch einen Mann entschieden, so wird eine unbestechliche Führerpersönlichkeit zwar mehr Feinde als Freunde erhalten, aber mit Hilfe einiger Berater, die Borschläge machen, indessen keine Entscheidungen tresen, wohl bessere Urteile zu fällen imstande sein und auch höher geachtet werden, als eine Kommission mit anonymer Mehrheit.

Wichtiger für die kulturschaffende Mission der Kunst als die jährlichen Mammutausstellungen in den wenigen Kunsthauptstädten sind Wander= ausstellungen und die Ausstellungen der Provinz, die im Einvernehmen mit örtlichen Organisationen zustande kommen, oder auch kleinere Ausstellungen an großen Urbeitsstätten. Vor allem gilt es die belehrenden Uus= stellungen anderer Schaffensgebiete mit Runftwerken zu beleben, damit es ins Bolksbewußtsein dringt, daß Kunft nicht für Kunstausstellungen und Museen geschaffen wird, sondern für das Leben überall. Eine Museums= insel inmitten der Überflut aufdringlicher Häßlichkeiten, oder eine Ausstellungsvase immitten einer völlig wüsten Durststrecke tödlich langweiliger Umgebung kann für das Schönheit suchende Gemüt zwar ein Unziehungs= punkt sein. Aber nimmer dürfen wir uns mit einer Zivilisation aussöhnen, welche die Runst aus dem Leben - dem öffentlichen und privaten - als über= fluffig und nebensächlich berausdrängelt und auf besondere Friedhöfe, Museen und Ausstellungen verweist mit einem rührseligen "Ruhe sanft!" Die Kunstmarktballen unserer großen Ausstellungen haben zwar den Vorteil. daß sie für Studienbeflissene Material sammeln und zu Bergleichen an= regen. Sie sind aber schon insofern bedenklich, als durch das Überangebot der Konkurrenten der Künstler nur allzuleicht verführt wird, mit reklame= baft aufdringlichen Eigenheiten, sich Beachtung und Wirkung inmitten des ermudend großen Haufens zu sichern. Die im nationalen Staat zu= nehmende Verkleinerung und Verstreuung der Ausstellungen und die Ein= ordnung der Kunst in andere Lebensäußerungen völkischen Erwachens ist auch vom fünstlerischen Standpunkt aus sehr zu begrüßen. Das Schreck= gespenst der Überproduktion wird damit beseitigt.

Tatsächlich kann kaum genug volknahe Kunst geschaffen werden, um die Kaltschnäuzigkeit unserer Zivilisation im täglichen Leben wettzumachen. Eine breit aufwachsende Bolkskunst ist nicht minder wichtig, als die vereinzelten Spissenleistungen genialer Kunstpioniere. Denn es kommt ja nicht, wie die Snobs wähnen, einzig darauf an, was die Museumsleute der Zukunst als Wertleistungen unserer Zeit registrieren, sondern es kommt gar sehr darauf

mitat verzichten, so waren wir langst ermordet." Co denkt ein "burgerlicher" Kunstauf- sichtsrat.

an, was in der Gegenwart die ringenden und fampfenden Menschen über die Not und Gorge und Dumpfheit zu erheben vermag. Für diese Bolks: erhebung aber bedarf es gerade auch des Künstler-Mittelstandes! Echaffende im Ginne der gesunden Bolkskunft, Menschen, deren ehrsames Werk aus liebendem Bergen und lebendiger Unteilnahme am Zeitgeschehen, an Blut und Boden entspringt, wirken auch dann Gutes, haben auch dann Daseinsrecht, wenn sie kein Genie, sondern nur Begabung zeigen. Runft für das Bolk – das ist mehr als l'art pour l'art und etwas ganz anderes als Ritsch! Die l'art-pour-l'art-Problematif allein fann nie außerhalb der Studienräume und Kachzeitschriften Burgel fassen im Bolt, sie hat nur Wert als Training in Kunftlerkreisen. In die breite Offentlichkeit gehören keine technischen Problemstellungen, sondern allenfalls Problem lösungen im Dienst und zugunften eines allgemein-bedeutsamen Gegenstandes, Gedanfens oder Gefühls; in die Offentlichkeit gehören auch nicht in erster Linie Improvisationen, Entwurfe und Stiggen oder Studiennotigen zur etwaigen Berwendung für spätere Ausführung, sondern ausgereifte, endgültig abgeschlossene Werke, die handwerklich und fünstlerisch nicht nur zeigen, was einer vorhat, sondern was er vollbringt. Das Überangebot unreifer Früchte fünstlerischer Bemühungen, die "strokende Ausstellungsernte" verwilder= ter Dekorateure und berauschter "Malmenschen" wird dann von selbst gurudgeben, wenn im Werk neben dem Autogrammwert der Signatur auch der sachliche Behalt und die handwerkliche Bediegenheit geschäft wird im Sinne deutscher Volkskunft. Reife - das ist doch noch etwas anderes als Ausbrüche eines Besessenen; Wert - das ist auch noch etwas anderes als Preis und Ruhm von Druckerschwärze; "Gebilde" sind noch lange keine Bilder! Bolkskunst - das ist die Todfeindin allen Ritsches. Denn Bolkskunft will nicht mehr scheinen, als fie ift. Gie ift frei vom anspruchsvollen Getue, sie gibt sich bescheiden und bleibt unter allen Umständen echt. Sie will dem gesunden Leben dienen, und nur aus diesem Dienst werden die überragenden Werke bervorgeben und die genialen Kunftler erwachsen, deren höbere Bedeutung und Bewertung festzulegen späteren Freunden der Runft überlassen bleibt. Für die Zukunft schafft doch nur der, welcher der Gegenwart das gibt, was sie noch nicht besitt, dessen sie aber bedarf. Freilich wer nur unter Fachgenossen oder gar Literaten die "Besten seiner Zeit" zu erblicken vermag, der wird trot Chrungen und Preisen weder für die Gegenwart noch für die Zukunft jemals Werke hervor: bringen, welche für das Volk Wert besitzen. Stünden ihm auch alle Ausstellungen der Welt offen, zum Bergen des Bolkes wird sein Bemühen nie aelanaen.

Je tiefer diese einfache Einsicht dem Volke selbst bewußt wird, desto aussichtsloser wird das Geschrei gewisser Literaten und Kunsthändler, die ihre alten Geschäftsfreunde wieder einzuführen hoffen, um ihre Rumpel2. Abschnitt. Gegen die Übelstände des Ausbildungs- u. Ausstellungswesens 103 fammern von veralteten Zukunftsmalereien zu leeren, und ihre Ladenhüter doch noch zu verhöfern.

Eng verknüpft mit dem Ausstellungs= und Akademiewesen ist die herden= weise Ansammlung von Künstlern in wenigen Großstädten, ihre Prolefarisierung in Steinwüsten, ihre Entwurzelung aus der gesunden Natur und aus gesunder Lebensweise. Der widerliche Großstadtbetrieb mit seinem bäßlichen, bastigen Vielzuviel an überflüssigen und aufdringlichen Eindrücken, die sich an unser Bewuftsein wenden, ohne jemals ihm Erholung zu gönnen, läßt die tieferen Schichten unserer Seele bestenfalls ohne Unregung. Zwischen geschäftsgieriger Reklame und liebloser, öder Fabrikmare. Dragnisationsnotwendigkeiten und Behelfsmitteln, zwischen hastenden, drängelnden Massen, im Geprassel der geredeten, geschriebenen und gedruckten Wörter bleibt für das Echönheit suchende Auge und den besinnlichen Geist wenig Unlaß zur Erhebung und Bertiefung. Golche Umwelt stumpft ab und bewirkt Oberflächlichkeit statt Ernst der Wahrnehmung und Deutung, rückt lauter Nebensächlichkeiten und Unzulänglichkeiten in den Gesichtstreis und macht das Wesentliche des Lebens und der Welt zur Ausnahme. Diese Schäden treffen in gewissem Grade zwar jedermann, den Künstler jedoch am empfindlichsten, weil seine besondere Urt von Frommigfeit, die Hingabe an das Wesentliche - im Großstadtbetriebe kaum Unregung geschweige denn dauernde Nahrung findet. Es ist gewiß kein Zufall, daß die Besten unserer Künstler vorwiegend aus schlichten, un= fomplizierten Berhältnissen, vom Lande oder aus fleineren Städten stam= men und von dorther den Schat an wesentlichen Eindrücken beziehn oder bezogen haben, Kur den Kuturismus, Rubismus, Suprematismus usw. dagegen ift die Großstadteinwirkung auf den Künstler unerläßlich. Der Runitbolichewist Casimir Malewissch betont diesen Zusammenhang aus: drücklich in seinem Bauhausbuch Itr. 11, "Die gegenstandslose Welt". Er stellt bei seinen Schülern fest, daß diese, sobald sie aus der Großstadt beraus aufs Land kamen, nicht mehr die Rraft besagen, so prinzipiengemäß und theorientreu zu arbeiten infolge des stärkeren Einflusses der Natur gegen= über dem geringeren in der Stadt "am metallischen Dol".

Malewitsch schreibt dann:

"Wäre der Standpunkt, daß Futurismus, Aubismus und Suprematismus Krankheiten sind, richtig, so müste daraus die notwendige Konsequenz gezogen werden, daß die Stadt selbst, das dynamische Zentrum, eine krankhafte Erscheinung ist. Denn ihr vor allem ist die krankhafte Veränderung der Kunst und der Kunstschaffenden zuzuschreiben. . . .

Es ist jedoch anzunehmen, daß die Kultur der Stadt früher oder später die ganze Proving erfassen und ihrer Technik unterwerfen wird. Erst wenn dies geschehen ist, kann die futuristische Kunst ihre volle Kraft entfalten."

Das ist einseitig folgerichtig zu Ende gedacht. Hier zeigt sich am Beispiel der Malerei die Gefahr, die der Gesundheit und Kultur des Volkes überhaupt

seitens der Großstadt und einer Alleinherrschaft der Technik droht. Gollte Malewitschs Prophezeiung eintreffen, so wurden Technik und Theorie den Plat des lebendigen Geistes und der Kunft einnehmen (vgl. G. 43). Awar ist es wünschenswert für die Weltgeltung Deutschlands im Ausland und auch zur Unregung für Runftler und Runftfreunde, daß in einer Runft= metropole in repräsentativen Ausstellungen und Beranstaltungen eine Übersicht geboten wird über die Geschichte unserer Runft und über ihren gegenwärtigen Stand und Behalt, aber tropdem ift im Intereffe der Runft und des Bolfes jede Dezentralisation der Runstwerkstätten zu begrüßen. Gelegentliche Besuche in großen Runftmessen und Museen genügen voll= auf, um zusammen mit den Zeitschriften den Runftler auf dem laufenden zu erhalten über das, was auf seinem Fachgebiet von anderen geleistet wird. Bu den Zeiten Durers fam in gablreichen fleinen und mittleren Städten auf wenige Tausend Einwohner eine oder gar mehrere Kunstwerkstätten. Diese Lokalkunstler und guten Handwerksmeister fristeten zwar oft auch ein färgliches Dasein, aber fein proletarisches. Ihre segensreiche Einwirkung auf den Kulturzustand ihres Wohnortes ist über Jahrhunderte hinweg noch heute zu spuren. Moge eine deutsche Rulturpolitik dafür forgen, daß es bald für jede deutsche Rlein- und Mittelstadt eine Ehrenpflicht ist, einem Künstler oder einer Kunstwerkstatt in ihren Mauern Daseinsmöglichkeit zu schaffen. Es wird für viele tüchtige Kunstler besser sein, in den bescheidenen Berhältnissen wie ein Dorfschulmeister auf dem Lande oder in der Rlein= stadt in Ruhe zu leben und in unmittelbarer Naturnähe zu arbeiten, in stetem persönlichen Berkehr mit schlichten, arbeitenden Menschen schon zu Lebzeiten kulturfördernd zu wirken, als verloren in der Großstadtsteinwüste, fern von Natur und gesundem Leben, inmitten einer erdrückenden Konkurrenz anderer Künstler und anderer Kunstzweige unter Ausschluß der Öffentlichkeit ohne fühlbaren Einfluß zu schaffen in mehr oder minder trügerischer Hoffnung auf Zufallserfolge in Wettbewerben oder Ausstellungen. Die Berteilung der Kunfte und Kunftler über das ganze Land, die Entproletarisierung der Runftmetropolen, die Dezentralisation der Rultur das ift ein Gebot der Gesundheit einer Bolkskunft. Als Runfiftadt gelten darf nicht die Stadt, welche por 300 oder 500 Jahren eine Kulturstätte war und jest, obwohl ihre Einwohnerzahl sich vervielfacht hat, keinen Kunftler beschäftigt, sondern jeder noch so arme und fleine Drt, der heute schaffenden Runftlern Dach und Brot gewährt, ift eine neue Rulturstätte zur Ehre unserer Gegenwart in deutscher Zukunft. Das mögen die Stadt= oberhäupter, welche auf den Lorbeeren ihrer Vorganger schlummern, bedenken: auf kein Lorbeerblatt als Runftforderer haben sie selber Unspruch, wenn dereinst ein Wanderer ihren Ort durchstreift ohne auch nur eine Spur funftlerischen Wirkens aus unserer Zeit darin zu finden.

#### Dritter Ubschnitt

## Mit Vesinnung und Vernunft gegen Kunstintellektualismus, Vorurteile und Schlagwörterunfug!

Es bedarf einer Umschaffung der Kunstberichterstattung1) und der Be= sinnung auf echtes Runsterleben. Nicht mit einer angemaßten Autorität ist der Runst gedient, sondern vielmehr mit einer vernünftigen und verant= wortungsbewußten, wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen den Fachgenossen, der Laienschaft und dem Rritiker. Runftberichte sind nicht dazu da, den Besuch der Ausstellung und das eigene Urteil des Lesers zu ersparen. In Sachen der Runft hat kein Mensch das Recht, sich lediglich auf die Meinung eines anderen zu berufen oder auch nur sich damit abzufinden. Blodes Nachbeten dessen, was die Kritik schreibt, führt den Zuhörer von der Runst fort anstatt zu ihr hin. Das Wissen und Grübeln um Runst= probleme ist Kachmannssache. Der Runstfreund gebe sich Rechenschaft über Runsterleben mit dem Herzen, statt mit Worten und zumal Fremdwörtern. Gerade das Entscheidende in der bildenden Runft läßt sich nicht in Worte fassen. Es entscheiden in der Runft Feinheiten, die ein Bewußtwerden nicht ertragen, denen gegenüber gar jedes Wort, das sie träfe oder guch nur berührte schamlos verlegend wäre, weil es den Zauberschleier zerreifit, der die Kunst umgibt und ihren Reiz ausmacht. Wer also die Kunst liebt und nicht bloß verstehen will, darf nicht dulden, daß ihr zartes Gewand durch die Mottenarbeit analysierender Begriffsmenschen zerfressen oder daß ihre Bestalt mit schwülstigem Beschwafel besudelt wird. Begen diese Pharisaer und Edviftgelehrten der Literatenkaste hilft außer Brandmarkung nur die Neuordnung der Wertbegriffe und ihre richtige Verknüpfung mit klaren und passenden Vorstellungen.

### "Perfonlichkeit" und "Runftlerische Freiheit"?

"Persönlichkeit" und "Künstlerische Freiheit" – das sind zwei Begriffe, die im privaten wie öffentlichen Kunstgerede der letzten Jahrzehnte immer häufiger und in geradezu schauerlicher Weise mißbraucht, misdeutet und zu leeren Schlagwörtern herabgewürdigt worden sind.

Eine "Persönlichkeit" nennen wir den Menschen, der durch seine Eigenart aus dem großen Haufen hervorragt und dank einer Überlegenheit des Geistes und Willens – deren Ursache sogleich gezeigt werden soll – von Natur aus

<sup>1</sup> Ich zitiere hier 3. T. aus eigenen Kunsterziehungsaussäsen, die im "Dresdener Unzeiger" und in der "Politischen Erziehung" 1933 erschienen. Im Jahre 1936 sind endlich Maßnahmen getroffen, die eine gewisse Einschränkung des unverantwortlichen Arktikerwesens zum Ziel haben.

zum Kührer bestimmt ist. Uls ureigenes Merkmal zeigt sich nämlich, daß die Perfonlichkeit nicht wie der Berdenmensch einen ganzen Sternenhimmel voller kleinen Wünsche über sich hängen hat und bald diesem, bald jenem sich zu= wendet, sondern daß ein einziger großer Leitstern die Aufmerksamkeit gang allein in Unspruch nimmt. Richt viele fleine Reigungen verzetteln das Handeln bald hierhin, bald dorthin, sondern ein großes Ideal, das "We= sentliche" schwebt vor, und in der Richtung darauf erfolgt jeder Schrift, zielt jede Leistung ab. Das geschieht zwangsläufig aus eigenem inneren Antrieb, also auch dann, wenn es von außen, von den Menschen der Umgebung nicht einmal gewünscht, geschweige denn verlangt wird. Dieses innere "Muffen" nennen wir, weil es - von außen betrachtet - als freiwilliges Handeln erscheint – die "Freiheit der Persönlichkeit". Freiheit und Bügellosigkeit (d. h. die Nachgiebigkeit jedem kleinen 28unsch zuliebe) sind also nicht dasselbe, sondern jedes schließt das andere aus. Eine Personliche feit auf dem Gebiet der bildenden Runft ift nun der, dem das Ideal, das "Besentliche", als ein Einneneindruck des Auges vorschwebt und ihn dazu treibt, es mit den Mitteln der bildenden Runfte (Form, Farbe, Raum, Stoff und Werkzeug) anzustreben, so daß aus der nur "dem inneren Auge" zugänglichen Vorstellung eine auch den wirklichen Augen aller dauernd sichtbare Gestalt geschaffen wird: Das Kunstwerk.

Das genaue Gegenteil des Kunstwerks ist das süßliche oder brutale, erfünstelte Machwerk des Scharlatans. Während nun das echte Kunstwerk Zeugnis ablegt vom tiesen Ernst seines Schöpfers gegenüber der Sache selbst und ihrer Gestaltung, von der schweigenden Unterordnung des Künstlers unter die Bedingungen der zu lösenden Aufgabe – vermag der ernste Beschauer im anderen Fall vor lauter gesucht persönlicher Wirkung die Ursache nicht mehr zu sinden und verzichtet gern auf den ganzen Flitterstram des Scharlatans und den Lärm um nichts. Die oft viel weniger "persönlich", "vriginell" scheinenden Werke echter Künstlerpersönlichkeiten werzden freilich beim bloßen Dranvorbeilausen in ihrer Bedeutung nicht gewürdigt, sondern sie verschwinden leicht neben den Essetsstücken, zumal bei einer Ausstellungs-Massenschau. Man muß sie oft geradezu suchen.

Freilich können die echten Künstlerpersönlichkeiten trok großer Gestaltungskraft und tiesem Ernst gegenüber ihrer Aufgabe nur dann Kunstwerke im eigentlichen hohen Wertsinn des Wortes hervorbringen, wenn ihr Ideal getragen wird von der Liebe (nicht Schwärmerei!) zu dem, was sie dem Beschauer als dauernden Eindruck bieten. Das nur Hassenswerte, Verächtliche oder Efelerregende ist allenfalls noch ein Gegenstand illustrativer oder propagandistischer Graphik in kleinstem Format zum Besehen und Verschwindenlassen. Golches aber in großem Format als Dauereinzdruck ohne gleichzeitiges Aufzeigen des Edlen gleichsam monumentalisseren, heißt der Kunst wie auch dem Menschen ins Gesicht schlagen. 250 Ges

staltungskraft und Begabung, Kleiß und Corgfalt nur dazu dienen, die Mitmenschen in eine Hölle der Qual oder mindestens in eine Grube des Etels binabzustoßen, da ift das Ideal in sein Gegenteil verkehrt, zumal dann, wenn weder der gute Wille noch das Bermogen vorhanden find, dem Betrachter wieder herauszuhelfen oder auch nur zu zeigen, wie er allein wieder berauskommen konnte. Daß also die Fahigkeiten zum Gestalten nicht begrüßt, geschweige denn staatlich gefordert werden durfen, um un= reifen, verantwortungslosen Leuten es zu ermöglichen, den widrigen Wuft von allem geistig und seelisch unverdauten oder unverdaulichen "Erleben" von sich zu geben - oder mit Berkrampfung und Entartung zu prunken -, diese Einsicht dürfte sich jest bald durchsetzen von innen heraus und auch obne Gewaltanwendung. Die Erkenntnis dieses Unterschiedes zwischen verantwortungsbewußter Freiheit und schamloser Brutalität möge in Zukunft verhindern, daß gewissenlose Lobredner einen jungen Runftler durch Spefulation auf feine Urteilslosigfeit und fein Geltungsbedurfnis verderben, indem sie seine Tehler - statt ihn davor zu warnen - immer wieder als Borguge hinstellen, ihn dadurch verwirren und hindern, dorthin gu streben, wo seine Kraft Gutes und Wertvollstes leisten würde.

Gerade die Inflation "persöulicher Noten" hat Runst und Künstler vor

dem Bolf in Miffredit gebracht.

Der erfte Edwitt zur Biederherstellung ihres Unsehens ift, daß wir unterscheiden zwischen Künstlern und Hochstaplern auf fünstlerischem Bebiet, denen zum Rünftler alles fehlt, außer der "persönlichen Note". Gelbst wo ein Reim zu echtem Rünstlertum vorhanden ist, mussen wir abwarten lernen, ob und wie er sich entwickelt. Und nur der ist ein Runstler, dem nicht lediglich der Reim dazu angeboren wurde, sondern der ihn in sich genährt und gehütet hat, bis er heranwuchs und ihn ganz und gar erfüllte. Auf das Nähren und Hüten kommt es also nicht minder an als auf die angeborene Begabung. Wenn heute sogar von "Kinder-Runft" geredet wird, wenn in manchen Schulen die Rinder schon angeleitet werden, mit ihrer "person= lichen Rote" zu kokettieren - je unverständlicher, desto origineller - anstatt flare Beobachtung und gediegene Materialanwendung, also gutes Sandwerk zu lehren und das andere dem Schickfal zu überlassen - wenn Leute, die von Kunft etwas gelernt zu haben wähnen, das handwerk vom Kunftlertum trennen und darüber wißeln, dann kann dem nicht scharf genug ent: gegengetreten werden. Riemand wird Runftler, er fei denn gubor handwerker!

Mögen die Üstheten endlich lernen: Wir können nicht "Künstler an sich" sein, sondern wir können nur schaffen als Kunstmaler, Bildhauer, Gold-

schmiede, Baumeister usw.

Ein ordentlicher Handwerker ist ein würdiges Glied der Volksgemeinschaft. Ein sogenannter "Künstler" ohne handwerkliches Können, ohne Schulung durch eine Überlieferung von Erfahrungen und erprobten Wersten ist eine Unmöglichkeit. Ein Künstler ferner, dessen Ausdrucksweise so eigenbrötlerisch ist, daß niemand sonst mehr fühlt, was gemeint war, hat praktisch nichts zu besagen. Wir wollen nicht das Liebäugeln mit den absgedroschenen Vorstellungen der Massen, nicht das Absinken zum Kitsch – weder zum süßlichen noch zum brutalen –, aber wir fordern das geistige Band zwischen den Künstlern und ihrem Volk, also das Streben nach Verständlichkeit. Dhne Verbindung zur Volksgemeinschaft ohne handwerkliches Können und ohne würdige Weltanschauung haben "Persönlichkeit" und "Künstelerische Freiheit" ihren Sinn und Wert verloren.

### Runftrichtungen?

Es gilt indessen, den Bert der wirklichen Runftlerpersonlichkeit gu schüßen gegen Vorurteile, Kunstdogmen, außerkunstlerische Unmagungen, furzum gegen alles Übel, das Denkfaulheit und Dberflächlichkeit, Herrsch= sucht und Fanatismus ihr androhen. Es gilt deshalb zu zeigen, wie töricht es ist, mit Schlagwörtern Schaffenden Befehle zu erteilen, welche Themen sie zu behandeln haben oder welche "Richtung" sie verfolgen mussen, was allein "Deutsch" sei in bezug auf Behalt und Stil, was als "zeitgemäß", "zukunftsreich", "ftark", "revolutionär" oder "reaktionär" usw. zu gelten habe. Es sei deshalb auf den Trummerhaufen vergangener Kunstmoden, Kunstmeinungen und Kunstrichtungen verwiesen: Impressionismus, Plein: airismus, Neoimpressionismus, Expressionismus, Rubismus, Futuris: mus, Suprematismus, Konstruktivismus, Surrealismus, Dadaismus, Desillusionismus, Berismus usw. haben sich vor unseren Augen an den Ausstellungs- und Museumswänden und zumal auf dem Papier die grimmigsten Schlachten geliefert mit einem wusten Larm - um nichts. Denn innerhalb weniger Jahre hat es sich für jeden vernünftigen Menschen herausgestellt, daß die guten Werke dieser ganzen Zeit entweder vor oder frog einer jeden "Richtung" und ihrer Schulweisheit entstanden find, aber niemals dank einem Ismus. Die Machwerke von Nachläufern hingegen, einerlei welchem Ismus sie ihre Entstehung und ihre Erscheinung verdanken, stimmen troß der Berichiedenheit ihrer außeren Aufmachung doch in ihrem Wefen - dem hohlen Getue - so vorzuglich überein, daß die Programmgegensäße gar nichts Wesentliches mehr frennen können.

Man dürfte alles das getrost verschwinden lassen, ohne die Kunst überhaupt zu berühren – wenn nicht auch im Unsinn ein Schaß schlummerte, den wir im Hinblick auf die Zukunst heben müssen: Nur wer die Methode des Unsinns kennt, kann dem Unsinn vorbeugen. Die Methode dieses Unssinns liegt aber in dem Bestreben, irgendwelche Auffassung von einzelnen zur maßgeblichen Lehre zu verallgemeinern, also das,

was dem einen recht war, nun allgemein als recht und billig aufzudrängen, ein Verfahren, das für die Kunst in Zukunft nicht minder wie in der Vergangenheit – Unheil bedeutet. Aus der Fülle des Beweismaterials mögen einige Beispiele das erläutern:

Es gab eine Zeit in der Geschichte der deutschen Kunst, da galt allein die Historienmalerei etwas – zumal die antikisierende oder die patriotisserende. Wer unter den Künstlern damals nicht "mitmachte", galt mehr oder weniger als bedeutungslos.

Das Ergebnis kennen wir: Dadurch, daß nicht lediglich die von Natur zum Historienmaler befähigten Kunstler diese Aufgabe des Zeitgeistes an= fakten, sondern auch viele Rünstler, die als Landschaftsmaler oder für Stilleben, für das Bildnis oder sonstige Aufgaben der Malerei weit besser geeignet gewesen wären, Kraft und Zeit an die Modegufgabe verschwendeten, ist unserer deutschen Kunst schwer geschadet worden. Erstens wurde die Historienmalerei vielfach schlecht behandelt und ist dadurch allmählich so in Miffredit gekommen, daß sie sich bis zum heutigen Tage noch nicht wieder erholt hat, trok Rethel und Menzel und einigen anderen, die nicht nur Geschichtsanschauung malten, sondern ihren Werken auch zugleich fünstlerische Bedeutsamkeit einflößen. Daß zweitens die Malerei als solche in einer Zeit, wo das Thema alles, die Ausführung im Sinn der farbigen Bestaltung dagegen nichts galt, unter solch einseitigem Ziel leiden mußte, ift ja flar. Hätte man damals diejenigen Runftler, deren Daseinssinn im Etreben nach malerischer Kultur lag, unbehindert und in voller Bürde schaffen lassen – dann wären wir vermutlich davor bewahrt geblieben, daß später unsere Malerei in französische Bahnen geriet. Go hat aber der öde Gleichbeitszwang eine Leere an wichtigster Stelle gelassen. Rur in dieser Leere konnten Liebermann, Meier-Graefe, Caffirer usw. sich einnisten.

Sie machten dieselbe Torheit, wie die Historienliebhaber – nur andersherum. Sie bestimmten: "Der Gegenstand ist völlig gleichgültig, auf die malerische Behandlung allein kommt alles an." Wer noch Historien gemalt hätte, wäre von der blinden Gesolgschaft dieser neuen Machthaber als Photograph, Stieselmaler, Theatermaler verlästert worden – selbst bei tiesstem Ernst, größtem Können und höchster Befähigung zum Maler geschichtlicher oder sonst bedeutsamer Begebenheiten. Die Maler völkisch bedeutsamen Inhalts starben insolgedessen beinahe aus und damit verdorrte ein ganzer Zweig der Kunst.

Die einseitige Entwicklung der Malerei in der Richtung des Impressionismus hat aber noch mehr auf dem Schuldkonto. Weil alles Trachten auf die völlig naturgetreue oder jedenfalls bis auf die äußerste Wahrscheinlichskeit getriebene Farbigkeit gerichtet wurde – eine Forderung, deren grundsfähliche Unerfüllbarkeit inzwischen längst erkannt ist –, gingen alle anderen Unforderungen an das Kunstwerk zurück.

Statt der geordneten Bildkomposition begnügte man sich mit dem que fälligen Naturausschnitt, statt der klaren Form mit der ungefähr andeutenden Fleckwirkung. Was nicht bloß in der Karbe und dem "temperamentvollen Vortrag" seinen Wert und Ursprung hatte, wurde schlechthin als "nicht zur Malerei gehörig" verdammt. Schilderungen bedeutsamer Begebenheiten oder Phantasieerlebnisse wurden nunmehr als "Literatur" verspottet, Charafterdarstellungen im Bildnis als "Psychologie", jede Berzenswärme als "Gentimentalität". Bocklin "fpielt (nach Meier-Graefe) Theater", Hans Thoma ift (nach Liebermann) "überhaupt fein Maler", sondern "hat ein Privattelefon zum lieben Gott", Leibl "photographiert" angeblich. "Nur die 211- Prima-Malerei" (Fleck an Fleck segen ohne Untermalung) "taugt etwas, denn die Phantasie ist ebensowenig Heringsware wie die Begeifterung ...", fo fagte der Jude Mar Liebermann, und die Menge lief ihm nach. Gie fand aber nicht den durchaus richtigen Kern, der auch in Liebermanns Gedanken steckt, sondern verbreitete vor allem seine Irr= tumer und Mangel mit einer bis dahin beispiellosen Unmagung. Die darauf einsekenden Gegenbewegungen machten nichts besser. Unstatt die Urmut des Impressionismus durch Erganzung zu beseitigen, vernichteten die Mit= läufer des Erpressionismus und der aus kalter Theorie geborenen sonstigen Ismen vor allem die guten Errungenschaften, die den Führern des Impressionismus immerhin zu danken sind. Die Naturbeobachtung, die bislang wenigstens in bezug auf die Farbe noch geübt wurde, follte nun gang aufhören. Das Ich des Runftlers wurde von den letten Kesseln alter Berfunft befreit und nun felbst zur Fessel gemacht, bald mit "Rhythmus", "Ekstase", "Übersteigerung" zu naturwidrigen Berkrampfungen vermählt, bald durch Konstruktionsprinzipien oder Verpflichtung zur Nüchternheit um jeden Preis verdrängt.

Überall und immer waren außer den Ausstellungsbesuchern die wirklichen Künstler die Leidtragenden, weil sie nicht "mitmachen" konnten, weil ihr Wesen diesen Einseitigkeiten und der Unduldsamkeit widersprach. Dagegen hielten sich alle, die ohne eigenes Steuer im Strom trieben, an Dogmen und Doktrinen über Wasser, heute so, morgen schon anders.

Gerade durch die Allzweielen, die das Fehlen eigenen Gefühls, eigenen Taktes, eigenen Maßes, eigenen Verantwortungsbewußtseins zur lebenselänglichen Unsicherheit verdammt hätte, wurden mit Hilfe der Kunstmoden und Kunstdogmen alle Werte entwertet, alle Begriffe zu Echlagworten abgegriffen, alle Gipfel zu Gemeinpläßen abgekragen. Jeder Sinn wurde und wird unter allen Umständen in sein Gegenteil herabgezerrt – dort wo auch die Ungeeigneten sich gezwungen fühlen oder gezwunsgen werden, die jeweilige Bewegung mitzumachen.

# "Beitgemäß" ?

"Beitgemäß" als Echlagwort ift fein Wertbegriff ichlechthin. Jede Beit hat auch ihre Übelstände. Und es kann nicht der Ginn der ewiggültigen Runft sein, auf Zeitübel Rücksicht zu nehmen. Es gilt vielmehr, diese Übel wettzumachen, fehlende Werte des Lebens heraufzubeichwören durch die Runft. Es gilt, den Zeitgenossen nicht bloß einen Spiegel vorzuhalten oder die Bergangenheit mundgerecht zu machen, sondern es gilt vor allem - das ift die erhabene Gendung der Runft - Ziele zu zeigen, 2Serte erftre= benswert zu machen, hohe Forderungen zu erheben für die Zukunft! Die Runftler sind doch nicht dazu da, den Kulturmangel ihrer Zeit zu be= jahen, sondern gerade ihn zu beheben. Ihre Cache ift es doch gerade, der Nachwelt zu zeigen, daß auch unsere Zeit Wert und Geele birat. Mode= werke, Modesklaven sind dazu ganz unfähig, einerlei, ob sie das Neueste im Etil oder im Inhalt als Genfation des Tages ausschlachten. "Neue Runft", "Runft der Zeit", alle solche Schlagworte als Wertbegriffe losgelassen sind Zeichen für Gedankenlosigkeit oder Schwindel. Erst wenn der Zeit das Beste abgewonnen wurde oder das Neue sich als tauglich berausstellt, bedeuten die Neuerungen einen Wert. Mindestens ebensooft sind ..zeit= gemäß" und "neu" als Deckwörter für Aberwiß und Anmaßung ebeniowenig wert wie die Wörter "traditionell", "geschichtlich", "antif" und "alt", mit denen ja oft genug nur die Aufmerksamkeit abgelenkt werden soll von Wurmstichigkeit, Berkalkung, Brüchigkeit oder sonstiger Unbrauchbar= feit. Nicht daß etwas "überliefert", "zeitgemäß" oder "neu" ift, entscheidet über den Wert im fünftlerischen Ginn, sondern man soll danach ausspähen, ob und wozu und wieweit etwas taugt, gleichviel, ob es als alt oder neu oder zeitgemäß oder zukünftig ausgegeben wird....

# "Das Künstlerische"?

Zum kunstseindlichen Intellektualismus haben auch – wenngleich zum Teil unabsichtlich – die Künstler selbst beigesteuert dadurch, daß sie über "das Künstlerische selbst "Theorien, ja Dogmen aufgestellt haben, die dann von den Literaten und Händlern aufgegriffen und als Mordwerkzeuge zurecht gemacht wurden. Es hätte des Gesindels nicht einmal bedurft, um die Kunsttheorie zu einer Gefahr zu machen. Freilich die Ultmeister-Theorien der Nenaissance und Barveczeit sind noch harmlos. Denn sie beschränten sich auf ästhetische Natschläge und auf Handwerkserfahrungen, obendrein darauf, wie "Schönheit und Natürlichteit" zu erreichen sei. Das "Künstlerische" im Sinne des "Stils" im Gegensatz zur Natur spielt eine Nolle erst seit der Ersindung der Photographie. Seit der Photofasten anz geblich "die Natur zeigt wie sie aussieht" glauben die Maler sast durchzweg, nun antiphotographisch darstellen, die Bahrnehmung ihrer Lugen

durch den Berstand bis zur Unverständlichkeit verleugnen zu mussen. Im Grunde also ist die Photographie der Unlag unseligen Ropfzerbrechens über "das Künstlerische", was zu den Theorien geführt hat, aus denen die Ismen und sonstigen Manieriertheiten entstanden sind. Zahlreiche Aussprüche von modernen Künstlern beweisen das, und Kandinski überreicht feinem Lefer gleichsam den Schluffel zum ganzen Giftschrank. Er schreibt "Über das Geistige in der Kunst" (Berlag Piper, München, 1912, S. 97f.):

"Die geistige Wendung besteht darin, daß die Emanzipation von der direkten Natur, welche bisher nur unbewußt erfolgte, nunmehr bewußt geschieht."

Ban Gogh stöhnt noch darüber, daß er das Wissen um das Rünstlerische nicht besäße. Es glückt ihm nur durch Bufall. Er schreibt:

"Es ware mein sehnlichster Bunsch zu erlernen, wie man solche Abweichungen von der Birklichkeit, folche Ungenauigkeiten und Umarbeitungen, die zufällig entstanden find, macht . . . nun ja, Lugen, aber wertvoller als die eigentlichen Berte"

d. h. die auch bewußt gesehenen und gestalteten. (Ban Gogh, Briefe. Caffirer-Verlag G. 27.) Es war ein Glück, daß er das Rezept, als Rünftler zu lügen, d. h. Manierist zu werden, nicht fand und darum nicht abnungslos verwenden konnte. Dies Rezept lautet fo: Beschaffe dir eine Theorie und erfülle sie um jeden Preis. Je schwerer dir das wird, desto mehr hast du als Künstler zu verlieren, und je leichter, desto eber gedeihst du als Manierist "zu verwertungsfähiger Dichte" für das Literateninteresse. - Im Ernst: Sobald die aus Arbeit und Erfahrung genommene Auffassung von dem Rünftlerischen statt zu unbewußter fünstlerischer Haltung zu führen, zu einer Doktrin erstarrt, pflegt der Stil zur Manier zu veräußerlichen. Über dem Schaffen waltet dann ftatt des wachen, lebendigen, fünftlerischen Instinktes und Taktes und des daraus entspringenden echten Stils ein totes Ein-für-alle-mal-Dogma, was kaltbewußt, rechnerisch zuverlässig und bequem verwendbar das künftige Schaffen vorausbestimmt und zur Produktion nach Schema & zur "Manier" erniedrigt. Handwerkserfahrungen zu suchen, zu sammeln oder zu übernehmen und zu lehren, das hat Sinn. Über Geschmack sich zu streiten ist aussichtslos, und über "das Künstlerische" Lehr= fäte aufzustellen oder zu übernehmen ist Mord bzw. Gelbstmord. Denn was hier dem einen recht ist, ist dem anderen noch längst nicht billig, es sei denn, er käme auch ohne Theoriebeeinflussung zum gleichen Ergebnis, aus ahnlicher Urtung zum ähnlichen Stil.

# Tendeng? Runft als Gelbitzweck?

"Tendenzwerk" und "Kunst als Gelbstzweck" (l'art pour l'art), das sind zwei weitere Schlagworte, mit welchen die Gemüter leicht verwirrt werden. Tendenz läßt nur allzuleicht das "was" allein als Wert gelten. Nach dem kunstlerischen Wesen und kunstlerischen Rang, womit das Thema behandelt wurde, wird gar nicht oder kaum mehr gefragt! - "Kunst als

Celbitzwect" - diese Parole kennzeichnet die entgegengesette Einseitig= feit derer, denen das "was" und "wozu" und "für wen" belanglos er= scheint, die allein auf das "wie" und "wie sehr" starren. Tatsächlich ist es um diese Schlagworte übel bestellt, denn die beiden einander widerstreben= den Runstauffassungen greifen am Wesentlichen vorbei. Die an sich not= wendige und jedem ehrenhaften Rünftler selbstverständliche Gorafalt bei der handwerklichen Bewältigung fünstlerischer Aufgaben ist von den L'artpour-l'art-Kanatifern verdreht, überspist und entwertet worden zu einer Fronarbeit auf Rosten der Schaffensfreude und des Schaffenssinns und Wertes. Wenn ein Leibl jahrelang an einem Bild arbeitet, um es auf den bochsten Grad der Vollendung zu bringen, so wird man ihn bewundern mussen deshalb, weil er durch Willenshärte die entsetlich umständliche handwerkliche Methode wettgemacht hat. Indessen man wird als Lehr= meister doch einen Solbein vorziehen, weil dieser gang ähnliche Aufgaben durch eine handwerklich praktischere Arbeitsweise in gang kurzer Zeit annähernd genau so gut bewältigt, mithin einer höheren Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit fähig ift. Sinnlos aber ist eine Problemstellung, sobald das Handwerk überhaupt fehlt, was dem Problem Erfüllung erst gewähr= leistet. Bor dieser L'art-pour-l'art-Qualerei mogen folgende Beispiele warnen: Über Manet als Porträtisten erzählt B. Morizot (Runst und Rünstler 1932, G. 306):

"Inzwischen fängt er ihr Porträt zum 25. Male an. Sie sist ihm täglich, und abends wäscht er den Kopf mit grüner Seife ab. Er hat jest die 40. Sisung und das Bild ist wieder ganz abgewischt. Er selbst lacht darüber mehr als die anderen. Einen hut hat er zwanzigmal neu gemalt."

Es ist wohl fraglos, daß diese Menschenschinderei nicht dem Sinn der Bildniskunst entspricht. Ein Prachtexemplar des einseitigen Qualitätssfanatikers ist der uns immer wieder als Vorbild aufgedrängte Cézanne. Daß er für Blumenstilleben Papierblumen benußte, weil lebende Blumenschließlich welken – und daß auch die Papierblumen seine Wut erregen, weil auch "diese verdammten Dinger mit der Zeit ihren Ton ändern", d. h. im Licht verschießen, zeigt, wie reizvoll und anregend die Blumenmalerei a la Cézanne werden kann. In dem Buch von Gasquet über Cézanne ist überließert, daß Cézannes Freund, Vollard, die Verehrergeduld aufbrachte, dem Maler 115 – einhundertfünszehn! – Male zu sißen und daß dann endlich Cézanne den Fall als hoffnungslos aufgibt mit der Bemerkung: "Ich bin nicht unzufrieden mit dem Vorderteil des Hemdes."

Vollard selbst berichtet (Vollard: Cézanne, K. Wolf Verlag, München) von einer kleinen Stelle am Bild, wo noch weiße Leinwand freistand, und daß Cézanne sich nicht traute, diese kleine Stelle zuzumalen. "Wenn ich da etwas aufs Geratewohl hinseste, würde ich gezwungen sein, von da aus mein ganzes Bild zu übermalen." Das ist typisch für die Hindernisse, an

denen ein so überempfindlicher malerischer Qualitätssinn scheitern muß, felbst wenn er sich um die Gute der Zeichnung nicht einmal zu fummern brauchte. Wenn wir ferner hören, daß diese feinste "Entwicklung der Persönlichkeit" (Bollard G. 100) dazu führt, daß sie selbst von vielen Malern nicht mehr voll aufgenommen werden kann - vom Laien ganz zu schweigen -, so fragt man sich doch, ob dieses Ergebnis den Bergicht auf Werte der Form und der Schilderung bedeutsamer Inhalte aufwiegt. Die "Malmenschen" sagen ja! Cézanne selber verlor freilich dabei nicht viel. Denn er war ein von Verfolgungswahn beselsener, geistig auch sonst belangloser Mensch. Er hat zudem selbst erklärt, daß ein Kehler des Auges ihn hindere, die Form scharf zu seben (Besnard: Erinnerungen an Céganne, Berlag Schwabe, Basel 1917)). Er hat sich also mit Recht auf die Farbengestaltung spezialisiert. Die Cézannesche Auffassung von "guter Malerei" und "entwickelter Persönlichkeit" ist allenfalls als einseitig aute Ubnormi= tät zu werten, somit für einen im übrigen geistig minderwertigen Maler, wie z. B. Ufrillo, durchaus am Plage. Dagegen als Borbild für den Stil gesunder und geistig vollwertiger Künstler ist dieser ertreme, pathologisch begründete Fall nicht zu gebrauchen. Die ernstlichen Bemühungen der Problematifer um Erweiterung der bisherigen Möglichkeiten fünstlerischen Ausdrucks haben den Wert eines Trainings, sie mussen sein. Indessen nur einer, der zuwiel Zeit hat, trainiert, ohne einen Kampf vorzuhaben, und nur ein Rarr trainiert eine einzige Fertigkeit außer allem Zusammenhang und vernachläffigt alles übrige so, daß er vor dem Ernstfall ratios und handlungsunfähig versagen muß.

Einem Zeitalter, das keine Ziele und Aufgaben, welche der Kunst bezdürfen, kannte, sondern die Kunst als Privatsache am Rande des Lebens einiger Bürger und Snobs sich selbst überließ, ist dieser L'art-pour-l'art-Standpunkt gemäß. Schon die Kunstbolschewisten haben jene "Kunst um der Kunst willen" durchaus richtig gedeutet als "Ruderapparat im Zimmer". Sie wollten "Tendenz-Machwerke" bis zum Ruin der Kunst, Agitation um jeden Preis und für ein simmwidriges Ziel. Wir wollen "Tendenz-Kunst" für ein würdiges Ziel und in würdiger Form, also nicht Agitation statt Kunst, sondern Kunst noch über die Agitation binaus. Das böse Wort "Tendenz" verliert dann seinen Stachel.

Zum ersten: "Tendenz", das heißt ja nicht mehr als "Streben auf ein Ziel" – ob mit Erfolg oder ohne Erfolg, das hängt nicht an der Tendenz, sondern an der Kraft und Begabung, mit der sie verfochten wird. Eine noch so starke Ubsicht kann durch Mangel an Kraft und Begabung oftmals eher vereitelt als gefördert oder gar erreicht werden. Wer also mit der Kunst eine Tendenz vertritt, muß nach seines Wesens Urt und mit seinem Können dieser Tendenz gemäß sein, sonst schadet er womöglich der Sache, die er verstreten möchte, und zwar um so leichter, je höher seine Ubsicht, je erhabener

das Ziel ist. Zum anderen: Runst kann es nicht "an sich" geben. Urtistische Spielereien und Spekulationen, Wortgeklingel ohne Sinn und Zweck, ohne "Wofür", Farben- und Formgebilde ohne Beziehung zu Welt und Leben, das ist allenfalls eine Gensation für Enobs der L'art-pour-l'art-Richtung, dagegen für die Bolkskultur ganzlich belanglos. Das zeigen uns die "Ismen": Verbannung des kunstlerischen Interesses auf die Formen= welt des absolut-kunstlerischen Gestaltens führt zuerst zur Langeweile, dann zu Ausschweifungen. Willfür und Narrheit der formalen Phantasie, schließlich zu ihrem Erlöschen, zur öden Manier, einerlei ob ein Bolschewist oder Kaschist diesen Weg beschreitet. Bielmehr braucht das Runstlerische zur Wirkung auf unfer Gemut etwas, an dem es sich zeigt, was es durchdringt, wofür es sich über den Gelbstzweck hinaus erhebt, die Tendeng in dem Cinne: Wirkung aus Weltanschauung für Weltanschauung, aus Gott= erleben für Gotterleben. Richt im Birtuofentum, nicht im Gelbstzweck erfüllt fich bobe Runft, sondern im Gotterleben in Form und Gestalt, ent: sprechend den Mitteln und Umständen, Können und Bunschen, Urt und Wesen, furzum der ganzen inneren Kraft und Haltung des Künstlers. Much - oder gerade - bei virtuosem Konnen erreicht der Wicht nur das Alberne, der Spiegburger nur das Rleinliche, der Schwindler nur den Flitterfram, jeder nur das Seine. Lediglich ein erhabener Kunstler vermag der erhabenen "Tendenz" zum erhabenen Ziel gerecht zu werden, und zwar nur in genau der Deutung, die seinem einseitigen oder vielfältigen Wefen entspricht.

Die Tendenz im echten Ginn des Wortes wird nicht vom Runftler ge= sucht noch kann sie ihm befohlen werden, sondern sie "liegt ihm", wächst in ihm, erfaßt und richtet seinen Stil, ohne daß er es beabsichtigt. Nur bei Scheintendenzen irgendwelcher Ronjunkturjager ift ein Wechsel der anerzogenen Gewohnheiten inhaltlich und formal eine Rleinigkeit. Der wirk= liche Künstler kann nicht auf die ihm innewohnende Tendenz verzichten oder sie ändern, er ändere denn zuvor seine Weltanschauung. Und das kann er überhaupt nicht, soweit seine Weltanschauung in seinem Blut begründet ist. Gelbst wenn er zu verschiedenen Lebenszeiten verschiedene Methoden anwendet, seine Tendeng und damit sein Stil - der noch hinter der Mache liegt - bleibt (z. B. Raffael!) unverändert als die besondere Blickrichtung und Marschrichtung. Man darf nur nicht Scheintendenzen für echte halten. Es gibt 3. B. Bilder mit patriotischer Scheintendenz. Wer sie genau besieht, findet oft auch die echte Tendenz hinter dem Getue, sieht das Streben nach Geltung und Erfolg, hört förmlich den echten, stillen Wunsch herausbrüllen, um so lauter, je tendenziöser eine andere Absicht herausgekehrt wird. Es gibt Bilder mit "tranfgendent religiofer" Scheintendenz. In Birklich: feit ift ihre Tendenz rein sinnlich auf Farbenpracht und Fleischesschönheit, Glanz und Prunk gerichtet (Rubens). Die tranfgendente Ekstase ist bei ihm Konjunktur oder anerzogene Laune, sie bleibt im Werk nur als Theater trok allem Birtuosentum. Der Sinnenrausch, die Fleischeslust ist echt, die Malerei paßt dazu dank der Genialität und wahrhaften "Begeisterung" und dem Können des Meisters. Es gibt "gekonnte" und "ungekonnte" Bilder mit marriftisch revolutionärer Scheintendenz und der echten Ten-



Abb. 41. Postkarte von Hosmaler Fischer, 1918. Prachtbeispiel patriotisserenden Mitsches

denz, durch einen wüsten Bluff eine bürgerliche Eristenz als Beamter zu erreichen (Novembergruppe!). Es gibt Bilder voll echter Mitgefühlstendenz, echter Liebe zu den Enterbten und Entarteten, sie erschüttern und quälen (Kollwiß), weil die Tendenz im Bunde steht mit hoher Meisterschaft. Man muß sie achten, wenngleich man anderer Auffassung ist über den Gegenstand und seine politischen und sonstigen Ursachen und Folgen, mithin die Tendenz ablehnt. Es gibt Bilder, deren Scheintendenz einen Kult

germanischen Wesen bervorkehrt. Thre echte Tendenz ist okkultistisch, vegetarisch, seminin, schwärmerisch-vrientiertes Prophetenkum ariosophischer Richtung (z. B. Fidus) – von gesundem, skarken Germanenkum weit entsernt und nie dorthin führend (vgl. S. 132 f.). Unliebsame Tendenz schärft troß allem guten Willen im allgemeinen die Kritik gegenüber der künstlerischen Leistung. Dagegen pflegt eine Tendenz, die man teilt, die Urteilsschärfe in bezug auf die künstlerische Leistung und die sachliche Wahrebeit abzustumpfen. Darin liegt z. B. die Gefahr des nationalgefärbten Kitsches: Er übertölpelt nur die unkritischen Gutgläubigen im nationalen Lager. Ungerhalb davon aber entdecken kritische Uugen den Schwindel sosort und belustigen sich auf unsere Kosten. Zu Recht! Denn dieser nationalverbrämte Kitsch oder patriotisch anspruchsvolle Dilettantismus ist ein Gefahrzeichen: Er spekuliert auf Oberflächlichkeit, Phrasenseligkeit, Geschmacklosigkeit und Selbstbetäubung. We er sich ausbreitet, ist etwas faul.

Bei Tendenzwerken frage man sich, um ihre Bedeutung für die Sache und die Kunst zu gewinnen: Was bleibt ungeachtet der Tendenz noch als Eindruck übrig oder: wären wir Gegner der Tendenz dieses Werkes, könnten wir dann davor getrost lachen, oder aber müßten wir die sachliche Wahrheit und den Kunstwert ingrimmig anerkennen? Diese Frage erz möglicht den Abstand, der zu richtigem Urteil nötig ist.

#### Deutscher Stil? Nordische Runft?

Bu den Schlagwörtern, mit denen Händler und Literaten hausieren gehen können, um jedweden Kram zu verhökern, gehören neuerdings die Redensarten "Deutscher Stil" und "Nordische Kunst", solange solche Bezeichnungen nicht amtlich so klar umgrenzt sind, daß jeder Mißbrauch auszgeschlossen ist. Und das ist sehr schwer zu erreichen – schon angesichts des Unfugs, welcher mit dem Begriff "Stil" überhaupt getrieben wird, so daß jede ausgeleierte Manier mit willkürlich zurechtgemachten oder gar angenommenen und gewohnheitsmäßig verwendeten Formauffälzligkeiten leider noch immer als "Stil" sich wichtig machen darf.

In Wahrheit sind alle Worte im letten Sinne vergebens, wenn jemand dogmatisch festlegen will, was "deutsch" sei in der Kunst. Die geistreichen Behauptungen pflegen hier schon nicht einmal in bezug auf die kurze Zeitsspanne deutscher Kunst, an die sie anknüpfen, stichhaltig zu sein. Wem es einfällt, Gegenbeispiele zur Widerlegung zu suchen, sindet deren genug.

<sup>1)</sup> Daß z. B. der durch die kathol. Aktion dressierte Kritiker Pfeil der "Germania" noch 1936 (16. Dezember) Nolde als "nordischen Künstler im besten Sinne" preist, zeigt, wie die Jesuiten den Rassebegriff "Nordisch" verfälscht sehen möchen und zu entwürdigen trachten – genau so wie Juden und Judengenossen! Byl. S. 154, 155. Daß neuerdings eine Künstlergruppe sich "der Norden" betitelt. obwohl weder Herkunft noch Urbeitsweise auch nur einen einzigen berechtigen, den Rassebegriff "Rordisch" oder auch nur den geographischen Begriff in Unspruch zu nehmen, ist nur ein weiteres Beispiel von Irreführung.

Das ist auch kein Wunder, weil das Rassegemisch der europäischen Bölker Blutsverwandte jenseits der Landesgrenzen fremder und Blutsfremde deut= scher Staatsangehörigkeit im eigenen Lande als Sonderfälle bis por furzem nicht bewertet bat. Macht man dagegen den durchaus berechtigten Unterschied zwischen nordisch-germanischem Wesen und anderer affischem, so bleibt wieder keine Möglichkeit, die deutsche Runft von der niederlandi= schen, dänischen, standinavischen und englischen flar abzugrenzen, anderer= feits wird bei der Beurteilung plöglich innerhalb der deutschen und stam= mesverwandten Kunst die Frage auftreten: Bas ist an deutscher Runst aermanisch - was dagegen 3. B. christlich, d. h. orientalischen Ursprungs? Die weltschmerzlichen Berkrampfungen der Spätgotif z. B. werden von man: den Efstaseliebhabern als deutsch in vorzuglichem Ginne angesprochen, selbst dann, wenn sie nicht bloß die Berzerrungen, die Qual- und Blutrunftigfeitswolluste, die unsauberen Räusche und Katerstimmungen ihrer geistesper= wandten Expressionisten damit rechtfertigen wollen. Um gar nicht den Berdacht aufkommen zu lassen, als wenn deutsche Kunst auch gesund sein könnte, bezeichnen dann folche Leute die reine, flare, magvolle fruhgotische Urchitektur und Plastik als von Frankreichs Gnaden - gleichsam als zu schön, zu normal, um als germanischedeutsch vorbildlich sein zu können. Es sind diefelben Beifter, welche im Deutschen immer nur den Barbaren feben wollen. Daß ehedem Nordfrankreich rassisch wenig anders aussah als das Deutschland von damals, aber ganz anders als das Frankreich von beute, ficht diese Leute nicht an. Wer sich indessen etwas umsieht, findet auch bei romanischen Bolkern (Italien, Spanien) zeitweilig denselben driftlichen Rrampf, der dann mit heidnisch-humanistischer Weltfreudigkeit und Besundheit abwechselt. Er findet auch z. B. die angeblich "christliche" Runst unfrer himmelsturmenden Rathedralen trot der katholischen Internatio: nalität durchaus beschränkt auf Gegenden, in welchen Menschen nordischen Blutes schaffen. In anderen Landstrichen fehlt diese angeblich driftliche Runft, obwohl gang derfelbe Glaube gelehrt wird. Das läßt darauf schließen, daß in solchen Fällen jenes angeblich "christliche" tatsächlich "völkisches" Runftaut ist, nicht dank und aus dem Christentum, sondern troß, unter oder neben dem Christentum geschaffen. Wer also den Begriff "deutsche Kunft" historisierend erfassen will (je nach dem Geschmack) als "verbogene" oder "zurechtgebogene" germanische Runst, wird unter allen Umständen darauf verzichten muffen, das ewigdeutsche Wesenhafte zu erfassen, was noch die Zukunft mit einbegreift, in der das germanische Blut die vrientalisch-driftlichen Einflüsse ausscheidet und endlich allein nur im geistigen Zusammenleben mit blutsverwandten und darum artgemäßen Runftschöpfungen den eigentlich wesenhaften deutschen Stil herausbildet, den wir heute vielleicht ahnen, aber unmöglich vorausbestimmen können. Runst ist ein Spiegel der Schaffenden und derer, für die sie schaffen. Wie

wird in Zukunft nach vollzogener Volksaufartung und Volksbefreiung oder aber - wogegen wir uns nach Kräften wehren wollen - nach Zusammen= bruch unserer völkischen Kraft und völliger Versklavung germanischen Geistes durch artfremde Kräfte das "Deutsche" beschaffen sein, welcher Bolksinhalt darf sich dann "Deutsch" nennen? Was für Naturen oder Kreaturen sind dann geeignet, das Deutsche oder sogenannte "Deutsche" zu formen? Wer gebraucht das Wort "Deutsch" und was denkt er sich dabei? Biel wichtiger doch als Dogmen über angeblich rein deutsche Tugenden, die sich bei näherer Bekanntschaft mit fremden Rulturen auch dort finden, viel wichtiger gar als das Gerede über Stileigentumlichkeiten, die letthin zeit= gebunden bleiben, viel wichtiger als alle bemmenden Berpflichtungen auf die historische Vergangenheit deutscher Kultur und Kunst, welche aus teil= weise sehr ungunstigen Voraussetzungen stammt, viel wichtiger ist es, fest= zustellen und als undeutsch in Hinsicht auf die von uns erstrebte Kultur der Zukunft auszuschalten, was wir als krank, schädlich und zumal als entwürdigend erkennen. Etwas, was in den Jahren der Berwahrlofung und Endwürdigung, Entwurzelung und Erkrankung, die wir endlich hinter uns haben, als "deutsch" angesehen werden konnte von den Redslob und Manteuffel und With und anderen deutschen "Museumsfachleuten", das= selbe werden wir, die wir nur mit Ekel an iene "Runst der Zeit" von da= mals zurückdenken, nicht als "ewig deutsch", nicht als brauchbar für eine gefündere Zukunft, nicht als maßgeblich für kunftiges Schaffen dulden. Einnlos ist ein Historizismus, wenn dadurch ein Übel zum ewigen Hausgreuel erhalten wird, mindestens albern sind jene Kunsthistoriker, welche uns in Museen und Ausstellungen noch immer - soweit sie es sich leisten fonnen - das franke Reug der Schmidt=Rottluff=Rirchner= Ura wieder auf= tischen, um auch aus jener Zeit typische Repräsentanten als "historisch bedeutsam" aufrechtzuerhalten oder gar als anregend für eine gefündere Bukunft hinzustellen. Vollends verwerflich ist diese Elique der Historiker da, wo sie gegen die mabre Entwicklung und Gesundung das Entartete deshalb noch weiter begonnern, um felbst Geschichte zu machen, um zu beweisen, daß sie einstmals richtig angekauft, geurteilt und zu Recht auf ihren Direktorenposten gestanden batten. Ebensowenig wie ein Genesender darauf Wert legen kann, aus historischem Interesse Reste von Krankheits: stoffen in seinem Leibe sorglich aufzubewahren, ebensowenig verträgt ein Bolk, das gesunden soll und will, weiterhin eine liebevolle Betreuung dessen, was aus dem Kieber kam und zum Kieber führt, nur weil es schand: barerweise bei Narren und bei ganz undeutschem Gesindel einmal als "deutsch" hat gelten dürfen. Go wollen wir die theoretischen Erörterungen darüber, was "deutsch" sei, nicht als wichtig und verpflichtend für die Bufunft anerkennen, sondern grundsäklich alles Gesunde begrüßen, soweit wir es nur verarbeiten konnen. Denn wer wirklich "deutsch" ist, kann auch die

120

Unregungen des Auslandes nur eben als Deutscher erfassen, er prägt sie also für sich um und hat gar nicht notwendig, sich abzusperren und einzukapfeln um deutsch zu bleiben. Wer dagegen nicht deutsch im Innersten ift, der kann sich auch mit aller Gewalt nicht deutsch machen, wurde er auch äußerlich völlig sich von Fremdeinflussen absperren. Wichtig ist indessen, daß niemand durch Kunstdogmen gedrängt wird, etwas als "deutsch" oder "nordisch" zu schlucken, was frank macht, selbst wenn es von Literaten und Museumspäpsten aufgetischt wird. Wenn das Wort "deutsch" oder "nordisch" als Wertbegriff gelten foll im Ginne der Bolksaufartung, dann ift es nötig, folche Worte unter Schut zu ftellen, ihre Bedeutung gang genau abzugrenzen gegen alle auftauchenden Möglichkeiten des Migbrauchs. Bis dabin empfiehlt sich grundsähliche Zuruchaltung und eine sorgsame Betrachtung unter der Frage: Taugt der Mann und das Berk etwas auch ohne die einnehmende Aufschrift "deutsch", "nordisch", "Stil", "Runft" ufw.? Keinesfalls wollen wir Unmut, Schönheit, inpifche Gestalt, Ausgewogenheit, Klarheit, Ordnung, Großzügigkeit als italie: nisch, griechisch, französisch uns abschwaßen lassen, um dafür Wirrwarr, Formlofigkeit, Rrampf, Unvermögen, Rleinkramerei und Schildburgerei verflossener Kunstgeschichte als angeblich "deutsch" für alle Zukunft beizubehalten. Das mare ebenso toricht, wie wenn wir in stlavischer Abhangigkeit vom humanistischen Untike-Ideal abermals zu Klassizisten werden wollten, weil in der antiken Runft manches besser ift als in der deutschen des driftlichen Zeitalters, um dafür einfach alles preiszugeben, was wir abgesehen von der Untike noch als vorbildlich ansehen dürfen. Unser deut= sches Bolk beherbergt in seiner Seele ebensogut fühle Sachlichkeit wie bingebende Gemüffülle oder sprudelnde Phantasie, ebensogut ruhige Klarheit wie erregbare Leidenschaft, ebensogut Ginn für das gesetlich Typische wie Freude am reizvoll Zufälligen, humorvoll Grotesten. Ein gefundes deut= sches Bolk hat so viele Möglichkeiten artgemäßen Runsterlebens - von denen wir heute wohl erst einen Teil kennen -, daß es nicht auf die Ausgeburten des Aberwißes und der Berkommenheit angewiesen ist, um Abwechssung zu finden. Mögen die kranken Beister aufs Runftschaffen und auf Runftpolitk verzichten! Mogen andere gefunde Runftler geben, moge ein gesundes Bolk aufnehmen, was einem jeden "liegt", aber nicht sich davon entfernen um irgendwelden Dogmen und Schlagwörtern zu folgen und zu fronen, einerlei ob es sich um Inhalt oder Stil handelt! Stil und Inhalt – da ist eins sinnlos ohne das andere, da verlangt eins das andere, da verweist eines auf das andere. Wo die Dinge aus deutscher Welt= anschauung betrachtet werden, da wird sich jeweils ein deutscher Stil von selbst herausbilden in aller Gelbstwerständlichkeit, Schlichtheit und Echt= heit gemäß dem redlichen Ernft derer, die mehr find als fie scheinen wollen, und die ohne Rucksicht auf Stilfragen geben, was sie vermögen. Auf das

Ropfzerbrechen der Gelehrten und das Maulaufreißen der Literaten kommt es gar nicht an, denn Schlagwörter und Begriffe hören da auf, wo deutsche Runst und deutscher Stil entstehen, und deutsche Werke mit ganzem Herzen erlebt werden. Nein – es kommt auf etwas ganz anderes an – auf die Opferbereitschaft gesund und deutsch empfindender Runstfreunde! Diese Gelegenheit verpflichtet, gewissen wohlsituierten, guten und gerechten, reinblütigen Deutschen folgendes zu Gemüt zu führen:

Die Gesellschaft der Kunstfreunde, von Max Liebermann, dem jüdischen Maler und Professor Dr. h. c. gegründet, versandte saut Jahresbericht 1930 einen Aufruf, um zur "Linderung der drückenden Not", die unter den bildenden Künstlern Deutschlands herrscht, zur Erlösung der Produktion aus lebensgefährlicher Isolierung die Kunstfreunde zu einem Kreise zussammenzuschließen und durch Erwerbung von Werken lebender Künstler aus dem Jahresbeitrag der Mitglieder (welche nur auf persönliche Aufsorderung hin beitreten können) . . . 300 Mark . . . zur Erfüllung dieser Aufgabe beizutragen. Es folgt das Verzeichnis der Gründungsmitglieder:

"Noriani, Umersdorffer, Urnhold, Bachftiß, Bett, Blumenfeld, Blumenreich, Cassirer, Duisberg, Eberstadt, Feildenfeld, Flechtheim, Flinsch, Friedländer, Friedmann, Fürstenberg, (Varbatn, Gericke, Gugenheim, Gutmann, Gutmann-Herzseld, Hahn, Hahn, Hauptmann, von Hiesberg, (Varbatn, Hiesberg, Hiesberg, Hiesberg, Hiesberg, Kleemann, von Klemperer, Anoblauch, Anöpssel, Hoenigs, von Kühlmann, Kunheim, Liebermann, Loeb, Magnus, Marzonski, Mendelsschn, Merton, Nacher, Pinner, Reckendorf, Ring, Rosenthal, Rosenthal, Samson, Silberberg, Simon, von Sinsson, Sommerguth, Staht, Stinnes, Strauß, Thannhauser, Tieß, Tuteur, Waesoldt, Wallach, Wassermann, Wertheim, Başenstein, Bwillenberg."

Welche Gönnerliste! Daß eine sogenannte "deutsche" Runft, die der Berbindung mischen solchen opferbereiten Gönnern mit den Schaffenden im Lande ihr Dasein verdankt, mitunter ein judisches Gesicht zeigen und mauscheln mußte, sollte niemand emporen, der damals selber noch etwas für wirkliche deutsche Runft hätte ausgeben können, aber diese Pflicht versäumt hat - aus Stumpffinn, oder schlecht erfüllte in allzu oberflächlichem Repräsentationsdrang. Es wird niemand glücklicher sein als die deutschen Schaffenden, sobald alle wirtschaftlich por Not gesicherten Urier deutscher Nation statt mit oberflächlichem Genuß Geld zu verschleudern, Gönner der deutschen Kunft werden. Eine NG. Rulturgemeinde, zu der alle leidlich Bemittelten strömen, die gut deutsch fühlen, in der alle opfern, damit gesunde Runst zur Ehre des Baterlandes wachse und gedeihe, ist ja da, neuerdings obendrein ein Hilfswerk für deutsche bildende Runft. Und auf eine allgemeine noch überjüdisch rege Unteilnahme an den Leistungen gesunder deutscher Künstler - darauf warten wir ja nur! Nur - leider, leider stehen noch mehr als drei Deutsche abseits, selbst aus der Schar derer, welche sich um die Vertreibung der Juden aus dem Tempel der Kunft un= bestreitbare Berdienste erwarben.

Eine ständige Gefahr für Runst und Künstler bedeutet auch die gewohn=

heitsmäßige Kunstverbildung des Publikums durch Überfütterung mit der Übergelehrsamkeit vieler Kunsthistoriker. Es gibt zwar Kunstwissenschaft= ler, die auch da noch Beift und Größe zeigen, wo sie sich tatsächlich irren (3. B. Bode). Beit zahlreicher indessen sind die, bei denen aller lebendige Runftfinn und alle gefunde Urteilskraft erstickt ist in der Überfülle mühselig erarbeiteter Kenntniffe. Uls reine Hiftorifer, Registratoren und Bermaltungsbeamte pflegen sie unschädlich, ja nüklich zu sein, wenn es sich um die Auffindung historischer Zusammenbange, um Ratalogisierung und abnliche Dinge handelt, die mit dem Wiffen entschieden werden durfen. Cobald es aber um die Burdigung eben erst entstandener Runftleistungen gebt, die noch nicht historisch betrachtbar, sondern verknüpft sind mit dem Leben da draugen, in dem wir leiblich und geistig noch drinstecken, da fehlt diesen gebildeten Wiffenschaftlern nur allzuoft der einfachste gesunde Instinkt für Wert oder Unwert. Statt naiv zu urteilen, suchen fie in ihrer Rategorientifte nach Begriffen, nach bereits hiftorisch anerkannten analogiefähigen Beispielen und Urteilsrezepten. Dann urteilen sie mit Aufbietung allen Berstandes zumeist am Wesentlichen vorbei – wenn sie sich unter dem Druck ihres Haufens von Kenntnissen überhaupt noch zu eigener Stellungnahme aufraffen können. Auch noch aus einem anderen Grunde ist ihre Sähigkeit, Runst lebendig zu empfinden, häufig erstickt: durch die berufsbedingte Uberfättigung mit Kunst ohne wirkliche Gegenleiftung in schöpferischer Urbeit.

Runftbucher zu schreiben, Sammlungen zu ordnen, Ausstellungen auf: zubauen und Bilder zu verkaufen, das ist zwar oft eine große Nübe auf wissenschaftlichem, bürotechnischem, organisatorischem und faufmännischem Geld. Uber es ift feine schöpferische Urbeit auf fünstlerischem Bebiet. Für schwerringende Künstler wie für werktätige Laien in anderen Berufen, für beide behält die Begeisterung für fünstlerische Unregungen im Runft= genuß etwas Festlich-Conntagliches. Gie fassen nicht mehr auf, als fie durch Bertiefung innerlich verarbeiten konnen. Der kunftbeflissene Uithet dagegen verdirbt sich allzuleicht den Magen durch zuviel Kunstgenüsse, den Geschmack durch zuviel Kunstreize und das Urteil durch zuviel Kunstbildung. Statt der gefühlsmäßigen schlichten Bertiefung sucht er nach Abwechslung, neuen noch unausprobierten Reizen, oder er versucht durch Biffen und Psychologie selber Tiefen in das Werk oder in den Künftler hineinzubohren, er analysiert, zerpflückt und sieht schließlich die Kunst nicht mehr vor Kunfteleien und Neben= und Hintergedanken. Dann treten womöglich auch noch Afthetik und Kunstphilosophie als Systeme zwischen ihn und die Runft und der Runftpfaffe ist fertig. Wenn schlieflich der Ufthet inpischer Gelehrter ift, so befällt ihn nicht selten die Gelehrtenkrankheit, die Dbjektivitätssucht: Alles verstehen, heißt alles verzeihen. Dann erschüttern ihn ebensowenig Durer wie Dir, Rembrandt wie Rolde, Giorgione wie Edmidt-Rottluff, aber fur alle findet er gleich gelehrte Deutungen und

alle birgt er einträchtig da, wo bei andren Menschen ein Berz voller Lei= denschaft liebend oder ablehnend schlägt. Da die philosophische Umständ= lichkeit der Kunstaelehrten mitunter noch als Tiefe der Kunstauffassung gilt, da diese Objektivität vielfach als überlegene Reife, als Beweis eines boben Ctandpunkts migdeutet wird, gaben wir einige Beispiele von Autoritäten nebst Abbildungen, die dazu gehören (vgl. Redslob, v. Manteuffel, Burger! S. 6- -1, -8). Wir erinnern ferner daran, daß die tollsten Ausstellungen und sinnlosesten Unkaufe durch Betreiben oder mindestens mit Duldung solcher schwergelehrten Kunstwissenschaftler (vgl. die Dresdener Stadtsammlung des Dr. P. F. Schmidt, S. 58-60!) zustande ge= fommen sind. Diese natürlich auch beute noch vorhandenen unbelehrbaren Gelehrten werden gegen den Vorwurf der Böswilligkeit, Leichtfertigkeit und Keigheit feinen anderen mildernden Umstand und Schutz finden, als die gultige Tatsache "Wissen macht keinen gescheit, der es nicht schon von Natur aus war" und auch Ulter schützt vor Torheit nicht. Möge die bloß feststellende oder kritische Runstwissenschaft, die doch den Wert der Runst allenfalls abnen läßt, aber nun und nimmer ihn ersegen kann, getrost als eine Angelegenheit zweiter Ordnung angesehen werden. Möge ein ge= fundes Bolt begreifen, daß die Bedeutung der Runftwiffenschaftler im Berbältnis zu der des Rünftlers nicht größer ist als die des Kriegswissenschaftlers zu der des Keldherrn. Dann werden weder Titel noch Orden diese mitunter und bedinat-nütlichen Beamten und Forscher mehr mit dem Nimbus umgeben, als seien sie notwendig, gleichsam zum Baumeister und Bauleiter am Kunsttempel berufen. Das muß einmal gesagt sein, unbeschadet unferer Uchtung und Beachtung eines jeden, der Runftsum zeigt, obwohl er Professor und Doktor oder gar Gebeimrat ist: Zum schlichten, echten Runft-Erleben bedarf es feiner angelernten Bildung. Die aberwikiaste Narrheit bingegen thront immer nur über einen beträchtlichen Haufen von Bildung! Deshalb ist vor der landläufigen Urt von Runst= bildung grundsählich zu warnen. Es kann kein allgemeingültiges und endgultiges Runfturteil geben über Stil und Qualität, sondern nur ein Einvernehmen über "gesund" oder "krank".

Nur ein Optimist wird zu hoffen wagen, daß der Kitsch ausstirbt, die Genügssamkeit weiter Kreise mit dem Kitsch aufhört. Über auch wer kein Optimistist, sondern mit den Gefahren des "deutschen Gemüts" rechnet, muß – wenn er überhaupt an die Zukunft der deutschen Kunst glaubt – auch an das echte und vollwertige Volksempfinden für Kunst glauben und daran sich wenden.

# Runft aus dem Bolfe!

Was der heutigen Kunst so bitter fehlt, das ist die Unregung und Uufsgabenstellung aus dem Volk heraus. In früheren Zeiten, als die "Kunst" darin bestand, Gebrauchsbilder zu schaffen, welche mehr Reiz und Feinheit

zeigten als die Durchschnittsware der "gemeinen (handelsüblichen) Gemäl", wie Dürer fich ausdrückt, kamen entscheidende Unregungen und Unforde= rungen auch vom Auftraggeber. Diefer war also inhaltlich und gedanklich Mitschöpfer. Und ein feiner Beift unter den Runftliebhabern erganzte oft durch die Urt und den Takt feiner Unforderungen, sowie durch seine über= legene Ullgemeinbildung oder auch durch spezielle Sachkenntnis die Fähig= feiten und erweiterte den geistigen Horizont des ausführenden Runftlers auf das glücklichste. Und heute? - Aufgaben gibt es seitens der Privatleute nur im Ginne des Portrats. Davon abgesehen bleibt fast allgemein der Kunftler auf seinen eigenen Horizont beschränkt, und der fällt oft genug mit den vier Banden des Uteliers zusammen, meift ohne daß die Eitelkeit diese Beschränksheit wahrnehmen oder gar zugestehen läßt. Auch der allei= nige Umgang mit Kunstkollegen und Modellen gewährleistet förmlich eine Absperrung vom geiftigen Leben und seiner Bielfältigkeit. Undererseits führt beim Publikum die Unerfahrenheit in den Gegebenheiten kunftleri= schen Gestaltens zu Bunschbildern, die fünstlerisch gar nicht erfüllbar sind. Ein reger, direkter Gedankenaustausch über das, was man im Bilde erleben mochte, und andererseits darüber, ob und wie so etwas zu machen angeht, würde für beide Teile für Künftlerschaft, und Publikum, ertrag= reicher und erfreulicher sein als der Fernverkehr über den Runftmarkt und die spärlichen, frostigen Begegnungen in den Mammutausstellungen. Es ist nötig, daß der Kunstler aufhört, in dem Käufer seiner Werke grundsäß= lich nur einen verächtlichen Banausen und bemitleidenswerten Philister, wenn auch mit den Fitticken des rettenden Engels ausgestattet, zu sehen, furzum ein notwendiges Übel, an das Er, der Schöpfer eines Werkes, das die kommenden Jahrhunderte beglücken wird, gar nicht erst denken darf. Diese lächerliche Gelbstüberschätzung seiner Wichtigkeit als Einzelgestalt bringt keinen Gewinn, weder für den Kunftler noch für die Runft. Etwas mehr innere Bescheidenheit und Takt und die Unerkennung, daß es auch außerhalb der Kunst "Schaffende" gibt, etwas mehr Teilnahme auch an den Intereffen des Magens murden der Runftlermurde feinen Ubbruch tun. Gie wurden aber dazu führen, daß die Öffentlichfeit den bildenden Runftler nicht lediglich als ein enfant terrible betrachten darf und ihn zum Umuse: ment in langweiligen Beranstaltungen auftreten läßt wie ehedem einen Hofnarren oder Tangbaren. Was not tut, ist vielmehr, daß die Runstlie= benden aller Stände den Künstler als ihresgleichen sehen, nämlich als einen schwerringenden deutschen Berufsstand, als einen Urbeiter.

Dann wird es hoffentlich wieder dahin kommen, daß das Künstlerinteresse nicht mehr einseitig der Runstproblematik gilt und daß andererseits – troß Spengler – das Volksinteresse neben Sport und Technik oder oberflächlicher Zerstreuung auch der Kunst sich wieder zuwendet.

Den Runftlern selber, falls sie, wie es doch den Unschein hat, wieder

darauf Wert legen, verstanden und mit offenem Gemut empfangen zu werden, wird man vorhalten dürfen: Weshalb eigentlich räumten die Maler ein Gebiet nach dem anderen, das seit Jahrhunderten der Malerei zustand und auf dem der Laie sich gern aufhält, vor dem Photographen? Weshalb die Flucht aus der Natur ins Unphotographierbare, Gubjektive, Raturferne? Der Photoapparat kann doch auch dann den Maler nicht erseken, wenn dieser wie zu Holbeins und Vermeers Zeiten nabe bei der Natur bleibt! Es ist schon schlimm genug, daß durch Erfindung des Photokastens das Publikum ins Bockshorn gejagt wurde, als sei nun end= gültig das "Richtige" sichtbar. Jest nachdem die Photographie den Reiz der Neuheit verloren hat und ihre Schwächen troß aller technischen Verbesserungen sichtbar die Unzulänglichkeit im Verhältnis zum Bild für den feineren Geschmack und den schärferen Blick beweisen, ist es Zeit, auch das Bolk dabin aufzuklären: Eine aute Photographie birat zwar mehr Reiz und Wahrheit als ein schlechtes Bild, aber ein gutes Bild gibt Reiz und Wahr= beit sprechender als die beste Photographie das je vermöchte. Die Photographie ist ein unzulänglicher Ersatz, besser als gar nichts, gut für Belegenbeitsandenken, Zagesreportage und andere Aufgaben, die den Einfak eines Rünstlers und zeitraubend langwieriger fünstlerischer Urbeit nicht lobnen.

In unserer fünstlerischen Haltung zur Natur muß und darf uns die Photographie gar nicht beirren, weder dabin, daß wir nun in einen Wett= lauf um eine möglichst langweilige Vollständigkeit der Naturillusion uns einlassen, noch dahin, daß wir den Grad von Naturillusion, dessen unsere Runft um ihrer Verständlichkeit willen jeweils gerade bedarf, preis= geben und nun um alle Reize des Naturschauspiels uns herumdrücken, als ob da ein Schild stünde mit der Aufschrift: Verbotener Weg! Die sinnlose Panif angesichts der Photographie ließ - das zeigen zahlreiche Außerungen von Künstlern – antiphotographische Kunststile entstehen und zu reiner Willfür, Eigenbrötelei und Unverständlichkeit ausarten. Es hätte also der politischen Ausnugung, der Künstlerschrullen und des Mangels an Takt auf die Dauer kaum bedurft, um die Kunst vom Volk zu trennen. Go konnten breite Volksschichten, die neben vielem Ritsch doch auch gute Runst= werke gekauft hatten, abgedrängt werden: Die Bildniskunst einer Zeit, welche die Übnlichkeit, an der natürlich dem Besitzer des Bildes und seiner Kamilie mit Recht gelegen sein muß, als überflüssig oder banal außer acht läßt, findet nur Snobs als Besteller. Das Publikum kommt gar nicht zu der Erfahrung, daß ein Bildnis nicht nur besser, sondern auch ähnlicher sein kann, als die beste und "ähnlichste" Photographie. Möge es nicht allzulange dauern, bis unfre Maler sich aus der subjektivistischen Unmakung und Unverständlichkeit wieder heraufarbeiten zu klar verständlicher, organisch einleuchtender und doch hochkunstlerischer Formauffassung. Dann wird auch der Laie begreifen muffen, daß, sei es im Bildnis oder im Landschaft= lichen oder sonstwo, die Natur vom Künstler feiner und lebensvoller dar=

gestellt werden kann als jemals vom Photographen.

Die Befreiung von der Photo-Panik wird dazu führen konnen, daß man die Runft nicht verschwendet an jene scheußliche Berichterstattung, die, wenn nötig, auch photographisch erledigt werden kann. Gleichviel ob Künstler oder Laie, fein Naturverehrer teilt die Narrenvorliebe für die ge= schändete Landschaft am Rand oder im Innern der Großstadt, oder auch für die erbärmlichsten Kreaturen menschlicher oder tierischer Herkunft, alles deffen, das keiner Dauer wert ift. Wenngleich wir eine Inflation von Elfenreigen, Ulpenseen und ähnlichen goldgerahmten bunten Wunschträumen mitsamt der gangen Schild: und Spiegburgerei ablehnen, so muffen wir doch zugeben, daß der Unblick von Glübbirnstilleben, Ganseeingeweiden, von ärztlichen Instrumenten (vgl. Abb. S. 39) nebst Eiter, Blut und Batteresten oder die Darstellung eines Lustmord-Stillebens nicht eigent= lich ein auf die Dauer befriedigender Unblick ist, der nach Runft überhaupt verlangt. Der gesund empfindende Mensch wird das Tragische wohl unterscheiden vom sinnlos-gräßlich Widerlichen. Dem ersteren wird er erziehe= rischen und kunstlerischen Wert beimessen und Dauer in der Runft gestatten. Dem letteren zu genügen, wird er der friminalistischen oder missenschaft= lichen Photographie anheimstellen.

Takt, Volksverbundenheit, handwerkliche Gesundheit und Allgemeinversständlichkeit zeichnete die deutsche Kunst aus zu den Zeiten der alten Meister. Wir müssen sie fordern auch für die Künstler des Dritten Reichs. Dann wird auch der Übelstand, daß als Wandschmuck Reproduktionen oder Kopien nach alten Meistern oder gar "Photos nach der Natur" Driginalwerken der zeitgenössischen Künstler vorgezogen werden, von selbst aufhören.

# Bierter Abschnitt Zur Gesundung der Künstlerwürde

Es sind also troß der politischen Überwindung des Kunstbolschewismus noch Übelstände genug vorhanden, die, so äußerlich und so unpolitisch sie vielsach erscheinen, doch die Gesundung unserer Kunst erschweren. Über noch viel tieser als die eben angegebene Verwahrlosung rund um die Kunst bedroht die Gesundheit des fünstlerischen Schaffens, Geschmack und Zakt, überhaupt die ganze seelische Haltung des Künstlers und damit des Werkes eine andere Gesahr: die geschlechtliche Entartung. Bon der körperlichen, medizinisch seissten Erkrankung und ihren verheerenden Wirkungen auf Urbeitskraft und Geist soll hier ganz geschwiegen werden. Davon und auch von den zahlenmäßig sesstschler Unheilssällen im Verhältnis zur Gesamtzahl unserer Künstler müßten die Ürzte einmal gründlich Aufschluß geben. Wie besonders gesährdet zumal schon in der Jugendzeit, den Lehrz

jahren gerade der bildende Runftler ist - selbst im Berhaltnis zu anderen Studierenden - das muß jeder einsehen. Die akademische Freiheit ist ichon an sich für unreife Leute oft fein Mittel zur Gelbsterziehung. Aber ein Maler oder Bildhauer, dessen ganzes Wesen vorwiegend auf Sinnlichkeit beruht, von Sinneseindrücken dauernd gereizt und vorwiegend dadurch entwickelt wird, der zur sinnlichen Aufnahme ohne Hemmungen geboren wurde, kurzum ein Sinnenmensch sein muß, wenn er als Rünstler etwas taugen soll - ist eben als Sinnenmensch auch geschlechtlich natürlich schon von vornherein viel stärker gefährdet als etwa ein Jurist, Mathematiker oder in sonstiger logischer Disziplin auf Eis gelegter Geift. Hinzu kommt, daß er weit weniger unter Kontrolle steht, daß die "bürgerliche Gesellschaft" ihm als Außenseiter Ausnahmegesetze zubilligt und beide Augen zudrückt, solange er außerhalb der "guten Kreise" über die Stränge haut, indessen ihn peinlichst von der "höheren Weiblichkeit" abzusperren sucht als nicht standesgemäßen Partner. Go wird der Künstler solchen Vorurteilen zufolge schon große Schwierigkeiten haben, seine Modelle aus dem Kreis der Wohlbehüteten und Wohlgesitteten zu erhalten - ein Umstand, der auch erklären hilft, weshalb so wenig "ideale" rassische, nordische Schönheit in der modernen Darstellung des menschlichen Körpers zu finden ist. Diese "bornehmen Rreise" aller Stände suchen und fordern zwar ihre eigenen Schönheitsbilder in der Runft, aber sie kommen gar nicht auf die Idee, daß der Rünftler, der ihre Ideale darstellen soll, auch aus "ihren Kreisen" seine Unregungen erhalten muß, das Erlebnis von Gestalten rassischer Bucht sowie körperlicher und geistiger Auslese. Erst recht suchen sie den Runftler als Schwiegersohn zu vermeiden, weil seine wirtschaftliche Stellung unsicher zu sein oflegt. Kurzum, der sinnlich wache Künstler ist zumeist verdammt, sowohl seine Auschauungen vom Aussehen des Weibes sowie auch sein geschlechtliches Erleben prägen zu lassen von denjenigen Vertre= terinnen des schönen Geschlechts, die außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung und ihrer Moral steben. Darin liegt natürlich nur in wenigen, ganz erhabenen Ausnahmefällen ein Gewinn. Daß ein Mädchen oder eine Frau von unversehrter sittlicher Reinheit aus echter Begeisterung für ein werdendes Werk sich außer über Zeitverlust und Ungeduld auch noch über Klatsch und Verdächtigung und - leider muß es gesagt werden - auch noch über die Gefahr, vom Künftler selbst falsch beurteilt zu werden, hinwegsest, und mit ihrer Schönheit zugleich ihre Würde durchsest, das kommt so selten vor wie das große Glück oder ganz echte, tiefe Liebe. Meist wird Eitelkeit oder Begehrlichkeit oder Romantik oder außerste plökliche Rot und die Unmöglichkeit, anderweitig den Lebensunterhalt zu verdienen, zum Modellsteben bestimmen. Go ergeben sich fast ausschließlich zwei Mög= lichkeiten: entweder ein fragwürdiges Liebesverhältnis oder ein fühlsach= liches Geschäftsverhältnis. Mit Ausnahme des ja vorkommenden besten

Kalles, daß die unverschuldete gemeinsame Not zwei wertvolle Menschen auch innerlich zueinander führt zu jener Liebes-, Lebens- und Urbeitsgemeinschaft, aus welcher manche Kunstlereben erwachsen, ist schon bier die Gefahr für den Runftler offenbar: Im allgemeinen pflegt ein geiftig reges, füchtiges Madden beffere Gelegenheiten zum Berdienen zu fuchen und zu finden als jenes berufsmäßige Modellstehen, was auf die Dauer so: febr dem Stumpffinn ausliefert, so wenig geachtet und bezahlt wird im Berhältnis zu der damit verbundenen körperlichen Unftrengung. Infolge= deffen entschlüpfen die besten unter den Modellen diesem trostlosen Beruf bei erster Belegenheit und nur die sonst ganz Unbrauchbaren sind gezwunaen, den Kunftlern als "Maß aller Dinge" dauernd zu dienen. Gie allein bleiben. Hingu kommt nun die Meute der Prostituierten, welche in Ermangelung zahlungsfähigerer Gönner auch unter den Künstlern Opfer suchen und finden. Gie sind also im allgemeinen weder die schönsten noch die flügften, bilden mithin - von den flaffischen Vorbildern ihres Standes, der Phryne, Dlympia oder sonstigen geistig vielseitigen, hochbegabten Befären der Großen in Uthen oder Benedig oder anderswo himmelweit entfernt selbst innerhalb ihrer Raste noch eine betonte Gegenauslese. Immerhin verstehen sie es, zumal wenn der Künstler nirgends besseren weiblichen Umgang erfährt oder erstrebt, ihre Opfer, die keinerlei Uhnung von den not= wendigen Folgen solcher Gemeinschaft haben, durch brutalften Unreiz ein= zufangen und zu unterjochen. Banz abgesehen von der körperlichen Be= fährdung wird ein Kunstler oft schon durch ein einziges derartiges "Erlebnis" und erst recht durch die Bewöhnung daran, seelisch und damit funst: lerisch (im hohen Sinn des Borts) ruiniert. Denn die brutale Dirne stem= pelt gleichsam seine Borstellung von "Liebe" oder "Weibtum", von dem "Menschlichen" nach ihrem eigenen Wefen ab. Gelbst wenn das Dofer förperlich beil davonkommt, so ift gegen die seelische Schädigung fein Rraut gewachsen, und der einzige Urzt, der helfen konnte, ruckt meilenfern: eine willensstarke und feinfühlige, gesunde, vollwertige Frau. Denn sie fühlt die Berschmußung und Berrohung instinktiv heraus aus Werbung und Haltung des so Bezeichneten, sie scheut zurud. Weniger starke und weniger instinktsichere Frauen mogen auf einen solchen Mann hereinfallen, aber ihre Kraft reicht dann nicht aus, um ihr eigenes Wesen gegenüber den Borstellungen durchzusetzen, welche die Dirne eingebrannt hat. Der Träger dieses Mals kann also stärkeres geschlechtliches Erleben und stärkere Borstellun= gen vom Wesen der Frau nur noch weiter in negativer Wertrichtung bekommen, sein Qualitätssinn auf diesem Gebiet, seine Widerstandsfähig= keit werden von Mal zu Mal schwächer und anfälliger bis zum vollen Zu= sammenbruch, dem zwnischen Lachen über die eigene niedrigste Triebhörig= feit und die angeblich "allgemeine" Entartung. Denn der "Rlient der Prostitution" (das Wort stammt von George Groß) rechtfertigt sein körper=

liches Weiterleben nur mit Silfe der Gelbsttäuschung, daß sein Schicksal "der Lauf der Welt" sei, daß "das Weib" so sei, wie ihn die Dirne das ge= lebrt, oder daß es "nur nicht stark genug sei", nicht "sinnlich genug" oder "heuchlerisch tugendhaft", "banal" usw. Kurzum der Glaube an Würde und Wert wird verneint. Die Phantasie des Zerstörten ist abgesperrt von dem Erleben wirklicher weiblicher Vollfraft, lediglich mit den Vorstellungen der jammervollsten und ödesten Entartung einer rein physischen Brunft (oder aar der Vortäuschung einer solchen aus Gewinnsucht) angefüllt. Wie das bei Dichtern und bildenden Kunftlern sich auswirkt in ihren Werken, sobald es sich um die Darstellung des Menschen und zumal der Frau handelt, davon geben die verframpften Scheuflichkeiten und Bestiglitäten, die Masken von Gnomen und Lemuren deutlichen Ausdruck. Die Nichtigkeiten, Echlüpfriakeiten und faden Larven anderer Geschmacksrichtung zeigen das= selbe versteckt, wobei am inneren Wert des Kunstwerks nichts Wesentliches geandert wird dadurch, daß die malerische oder dichterische oder plastische Leistung besser oder schlechter wird. Einerlei ob er das noch fühlt oder nicht, ob er's verstecken will oder nicht: Ein solcher Künstler ist außerstande, un= verkrampft wertvolle, gesunde Menschen darzustellen, es sei denn, daß er formelhaft, rezeptmäßig nach fremdem Muster verfährt. Gobald sein Eigenes durchklingt, ist es aus mit der Vornehmheit und Gesundheit. Er ist somit nur ganz beschränkt brauchbar im nationalen Aufbauwerk des ge= fundenden Bolkes. Das sind furchtbare Tatsachen, denen die Rünstler zumeist völlig ahnungslos gegenüberstehen. Auch hier wirkt sich die Unterlegenheit des Ukademiewesens gegenüber der Werkstatterziehung verhäng= nispoll aus. Wenn ein Ufademieprofessor überhaupt sich Gedanken macht, so fann er, wie die aus liberalistischer Zeit stammenden akademischen Be= pflogenheiten sind, es kaum wagen, seine nichtamtlich menschliche Pflicht zu tun, seine Warnung zu sagen, wo es nötig ist und sie autoritativ durch= zuseken, bevor ein Kriminalfall abzuurteilen ist. Statt dessen wurden all= zuoft mit der fünstlerischen Fachausbildung und der daraus entstehenden Möglichkeit "fich auszudrücken" bereits hoffnungslos pervertierten Leuten gleichsam Mordwaffen gegen die Runst und Rezepte zur Giftbereitung gegen die Bolksgesundheit in die Sand gegeben, selbst dann noch, wenn der Lehrer an Gebaren und Urbeiten seben konnte, wohin die Reise ging und was fünstlerisch dabei herauskommen würde. Mir persönlich ist kein Fall bekannt, daß ein Ukademieprofessor seine Schüler vor den Gefahren der Prostitution gewarnt hatte, geschweige denn, daß er ihnen die fünstle= rischen Kolgen eines Unfalls oder gar der Entartung auf geschlechtlichem Gebiet deutlich gemacht hatte. Dhne Uhnung von der Gefahr - abgesehen von einigen grob medizinischen Borstellungen - taumelte eine Schüler= generation nach der anderen in der mit Innismus gesättigten Ukademie= luft Abgrunden entgegen, und wer hinüberkam oder daran vorbei, see=

lisch heil, seine Künstlerlaufbahn fortsetzte, der kann nur von Glück sagen.

Die Verlustliste der guten Begabungen, welche an der Klippe: Prostitution seelisch und künstlerisch gescheitert sind, müßte fürchterliche Zahlen bringen, wenn sie aufstellbar wäre. Möchte künstig auf den Ukademien des nationalen Staates niemand ungewarnt bleiben.

Mus der Gleichartigkeit der Erlebnisse mit der "Psychopathia sexualis" (dieser Ausdruck sei von dem Maljuden Meidner val. G. go über= nommen) erwächst die gleiche Berftortheit, Schamlosigkeit und fünstlerische Entartung bei Urhebern und Freunden gewisser "Neuer Runft". Den Gelbstentlarvungen des Literatengesindels, die wir in der Betrachtung der entarteten Runftfritik fanden, ließen sich genug belehrende Runftlerfelbst= bekenntnisse aus dem Schrifttum an die Geite stellen, welche die Stadien dieser Entwicklungslinie aufzeigen. Aus den Briefen Wilhelm Morgners an Georg Tappert (Westheim: Runftlerbefenntnisse, Propylaen: Berlag, Berlin), aus Meidners "Septemberschrei", Rudolf Grogmanns Gelbst: bericht ("Das Kunstblatt" 1921, G. 143) oder dem in Westheims Künst= lerbekenntnissen veröffentlichten Rokoschka-Briefwechsel (val. G. 21), aus Hans Brauns Lustmörderphantasien ("Die Uktion" 1919, G. 252) und zahlreichen anderen Ausbrüchen mag Belehrung im einzelnen und über alle Stadien dieser "Psychopathia sexualis" sich verschaffen, wer noch zweifeln sollte, wo Runftler im voraus begraben werden konnen. Sier mögen zwei "dichterische" Umschreibungen genügen.

Erstens: "Aktion" 1914, Nr. 15, Egon Schiele (Maler und Mitarbeiter der Zeitschrift "Erotische Kultur" des Wiener Professors Feldegg):

"Hirnwelten funkeln Dir in deinen Höhlen Laß zittern Dir die innigen Finger Taste am Elemente Der Du durstig taumelnd Dir suchen mußt Der springend sißt, laufend Du liegst... Blut fügt sich durch...
Nahe Welt laufe ab und auf, rasend Etrecke jest deine edlen Anochen Neiche mir weiches Ohr Echöne blaßblaue Augen Das Vater war da Vor Dir bin ich."

Zweitens: Mordhymne von Joseph Traß ("Aftion" 1914, Nr. 15):

"In mir sind die Lichter sämtlich ausgegangen Doch ich mag dem Leben nicht gute Nacht sagen

Id habe Ungst vor diesem Weitergehen Uls mußt ich etwas Gräßliches tun."

Nur ein Teil dieses Gräßlichen – was damals ohne Scheu sich ins Licht der Öffentlichkeit stellte – ist die entartete Kunst, welche aus der entarteten

Brunst entspringt. Kein Wunder, daß aus allen Kreisen die Entarteten solchen Ausgeburten das stärkste Interesse entgegen brachten. Denn auch sie suchten in der Kunst lesthin sich selbst und ihre Erlebniswelt. Mögen die jungen Künstler aus solchen Proben entnehmen, wie sehr jene Erlebniswelt – ganz abgesehen von der körperlichen Gesahr – auch ihre seelische, aeistige und charakterliche Gesundheit und damit ihr Kunstschaffen bedroht.

Für die Künstlererziehung ergibt sich: nicht Moralpredigt aber Barnung, Aufklärung über die unausbleiblichen und unheilbaren, vernichtenzen Folgen des geschlechtlichen Unfalls und der geschlechtlichen Genügsamzeit mit minderwertigen Partnern und jeder Entartung auf diesem Gebiet überhaupt für den Künstler und gerade auch für seine Kunst – ist mindestens so nötig, wie die politische Erziehung oder handwerkliche Ausbildung, ja es müßte ein Teil der nationalen und rassischen Schulung für Künstler sein. Sie werden dann nicht wie der begeisterte Erpressionist Meidner zum "Hurenknechts" Dasein laut "Ja, Ja" sagen, nicht mit einem "Septemzberschrei" Gebete und Lästerungen kraus durcheinander von sich heulen und von den "grotesken Begebenheiten der Psychopathia sexualis" künden müssen, sondern eher rechtzeitig Kunst und Leben "gute Nacht sagen", bevor "alle Lichter ausgehen".

Eine weitere Quelle der Runftentartung, überhaupt der Geelenverbie: gung dürfen wie in Offultlehren, Aberglauben und Glaubensleh= ren suchen, welche gefunder germanischer Urt zuwiderlaufen, weil fie Trancezuftande unvernünftiger Efftafe, unfauberer Schmar= merei heraufbeschwören oder aber in Minderwertigkeitsräuschen. Weltschmerz und Weltekel aipfeln. Alles, was die natürliche Urteilskraft lahmt und das gesunde Tier im Menschen frank macht, ift auch fur das Runftschaffen vom Ubel! Es ift ein Unterschied, ob ein Künstler seine gesunde Phantasie in Gebilden äußert, die bewußt Wirklichkeit und Möglichkeit spielend verlassen, ob er fabuliert oder aber ob er unter Zwang, besessen von einem Aberglauben, also unfrei einer Babnidee Gestalt gibt, offultgläubig irgendwelchen Schauergelüsten front. Um es am Beispiel zu erklären: Ein gefunder Künftler, ein Schwind, ein Thoma, vermag die Wirklichkeit mit Phantasie= gebilden zu erfüllen, ohne dabei unter Glaubenszwang zu handeln; er ift jederzeit wieder imstande, auf den Boden der Wirklichkeit zurückzufinden, seine Phantasie schafft freiwillig im Bunde mit der Freude am übergewöhnlich Schönen. Ein Rubin dagegen ift Zwangsphantaft, belaftet - oder wie er cs selbst ausdrückt - "genotzüchtigt" mit einem unwiderstehlichen Hang zu Muff und Moder, Berfall und Berdorbenheit, lauernder Grausamkeit und ekler Wolluft. In Unrat, Spülicht, von wesenlosem Angstzustand besessen, hockt seine Phantasie zeitlebens. Rubin schildert ("Aus meinem Leben",

Urarat 1921, Februar) selbst den Unlaß, bei welchem eine schon bestehende Unlage, in ihrer Gefährlichkeit unerkannt, schon im Kindesalter durch "maßlos aufregende sexuelle Spielereien" in der Hörigkeit einer "älteren Frau", späterhin durch "alle möglichen Ausschweifungen" während der Studienjahre und durch Spintisserübung gelockert, ausbrach. Wir müssen uns leider auf die Wiedergabe einiger charakteristischer Säße beschränken, so aufschlußreich der ganze Bericht ist.

"Ich irrte ziellos in den dunklen Straßen, dabei fortwährend überwältigt, förmlich genotzüchtigt von einer dunklen Kraft, die seltsame Liere, Häuser. Landschaften, groteske und furchtbare Situationen vor meisnen Geist hinzauberte. Ich fühlte mich in meiner verwunsch enen Welt unbeschreiblich wohl und gehoben (man beachtedas, 28.!) und als ich mich miche gelausen hatte, betrat ich einen kleinen Teesalon. Auch hier war alles durchaus ungewöhnlich. Gleich beim Eintritt schien es mir, als wären die Rellnerinnen Wachspuppen, von weiß Gott welchem Mechanismus angetrieben, und als hätte ich die wenigen Gästedie mir aber geradezu unwirklich, wie Schatten vorkamen bei satanischen Geschäften überrascht. Der ganze Hintergrund mit der Epielorgel und dem Büsett war verdächtig, erschien mir wie eine Uttrappe, welche nur das eigenteliche Geheimnis – vermutlich eine trüb erleuchtete stallartige, blustige Höhle – verbergen sollte.

Was ich von diesen Borstellungen, die verblüffend leicht wechselten, während ich selbst mich ganz passiv verhielt, sesthalten konnte, zeichnete ich mit wenigen markierenden Etrichen in ein Notizhest. Noch auf dem Heimweg dauerte der innere Aufruhr an, die Augustenstraße schien von selbst zusammenzuschrumpfen und ein Gebirge in ungeheurem Ring um unsere Stadt

zu machfen.

Bu hause sank ich wie ein Toter ins Bett und schlief fest und traum: los bis gegen den Abend des nächsten Tages. Die folgende Zeit lebte ich sehrzurückgezogen."

Aus dieser "blutigen Söhle" ift Rubins "von einer dunklen Kraft genotzüchtigte" Phantasie (Abb. 42) nie wieder ans helle Licht zu gesunden Bor= stellungen gelangt, daher wirken seine Schreckgesichte so aufregend: das ist seine Welt, die gefunde Natur geht ihn nichts mehr an, sie schweigt ihm. Geine echten Wahnvorstellungen, so trostlos sie sind, "erheben" ihn und drängen ihn zum Schaffen. Was dabei herauskommt, ift durchaus echte, aber kranke Kunst. Un soldse Erscheinungen, wenngleich auf völlig anderer Ebene stehend, erinnern auch die Bilder aus den Lichtregionen und Tempeldunsten gewisser Propheten-Runftler, z. B. des Meisters Fidus und des höchstleuchtenden Meisters Rudolf Steiner, der sich auf dem Gebiet der Malerei entlardt hat, es sei denn, daß die Bilder, welche in einer Buchhandlung am Dresdener Rathaus von ihm weiland zu sehen waren, kunstlichen Nebel zur Einduselung Leichtgläubiger bedeuten. Die Grenze zwischen Wahn und Getue ist bei Propheten und Geelen-"Medizinmännern" oft auch in der Runst schwer erkennbar. Fidus hat aus "indischetheosofischen Einflüssen", wie er schreibt (Tempelfunft, Klugschrift St. Georgs-Bund), hinweg über Dornachs Goetheanum "die kommende Tempelkultur des arischen Heils" vorausgeschaut, deren Würdigung allerdings "unverschnit=

tenes Haupt= und sonstiges Haar als geistige Un= tenne" (in einem Brief von Fidus selbst hervorgehoben! 28.) für feinere "Ütherströme" voraussest. (Ubb.43.)

"Der noch lebende Nestor der deutschen Kunst" (so sieht Fidus sich selbst) ist troß seiner ehrlichen Bemühungen um alle Lebensreformen, Bolkszesundung, Rassegedeihen und sonstige arischzermanische Heilswege leider ein Opfer von Okkultbeeinflussungen, die er in Jugendjahren empfing, ein tragischer Fall, der künstelerisch sich ausprägt in übermäßigen Seheraugen, Bekennerhaltungen bei oft eigenzein



Abb. 42. Kubin, "Die schwarze Benus" Uquarell

tumlich substanzloser Formsprache. Die "kommende deutsche Weihekunst" (um mit Fidus zu reden) bedarf aber völliger Gesundheit und geistiger

Klarheit und künftlerisch blutvoller Kraft, um Bollmenschen, nicht nur Schwärmer, zu erheben. (Abb. 44.)

Das Unorganisch = Wesenlose ist für den Okkulstill offenbar kennzeichnend. Topisch ist die Trancemalerei, die der Maler Rüßlein im Rauschzustand improvisiert, überschwengliche Vissionen ohne rechte Körperlichkeit. Okkuls ist auch Paul Klees Phantasterei.

"Diesseitig bin ich gar nicht faßbar, denn ich wohne gradso gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen."

So beschreibt er mit einer Handschrift, welche die Graphoslogen interessieren kann, in seinem Tagebuch (Urarat V.



Abb. 43. Fidus, Michael-Untlif



Reichsdrud Nr. 9

Abb. 44. Albrecht Dürer, Ritter, Tod und Teufel Der rechte Held ohne Pathos in gesundem Werk

1920) das von den Literaten so begeistert gepriesene "Zwischenreich". (Abb. 7, 37.)

Bon Wahnideen besessen, nur im Gegensatz zu dem stillträumenden Rlee, geschüttelt von Raserei mit nachfolgenden Schwächezuständen, ist Nolde.

Geine Briefe und sein Buch "Jahre der Kämpfe" zeigen das (mitunter sogar im Stil). "Jahre der Kämpfe" (S. 192):

"Wenn ich manchmal mich ganz gesammelt in Malen glaubte, stand nebenan – so schien es mir – der Teufel schmunzelnd, grinsend, das grauenvolle Biest. Dann auch malte ich ihn. Einige Male so, daß man ihn ein wenig gern haben konnte. "Liebet eure Feinde" sagt ein Eprichwort. Mich grufelte und (?) vor mir selbst. In gesteigerter Bedrängnis wußte ich zuweilen nicht, ob ich mit meinem Gott oder dem Teufel rede." (Bgl. Ubb. 7, 1 u. 2, Ubb. 38.)

Rolde schildert (S. 68) seinen Geelenzwiespalt:

"Much durfte niemand (außer dem Leser! 2B.) wissen, daß ich in dunkten Stunden heulend dasaß, die Hände vor dem (Vesicht, die Tränen rieselnd zwischen den Fingern zur Erde sallend. (Man beachte dies Studium des eigenen Seelenschmerzes! 2B.) Verquält war ich und tiefungläcklich stand ich auf diesem messerscharfen Grat zwischen Glaube und Wahnstinn, bis losgelöst von allem Menschendünkel und dem Materiellen der Zeit, wieder mit offenem Herzen ich meinem Gott zujubelte, denn – das glühende Sehnen nach dem überssimmlich Unsaßbaren, vom primitivsten Menschen an bis zum Kultiviertesten sagt, daß unstre Seelen überirdisch und daß wir eines Gottes Kinder sind."

Eo sind die Rinder des Nolde-Gottes mit ihren überirdischen Seelen als Ausgeburten "Nordischer Magie" der Bermählung natürlichen Bahns mit künstlichem Irrsinn entsprossen, vielleicht unpolitische Kinder.

Indessen die von Nolde (S. 193 u. 226) gepriesenen Marc, Schmidt-Rottluff, Kandinsti, Jawlensti, Heckel, Kirchner usw. sind die prominenten Bertreter des Kulturbolschewismus und samt dem von Nolde in Freundschaft erwähnten Freundlich sind Schmidt-Rottluff und Kandinsti auch als politische Bolschewisten anzusprechen.

Nolde mag politisch und in seiner Lebenshaltung dem Bolschewismus fernstehen, sein Schaffen und seine Phantasie ist krank und deshalb für deutsche Kunst ebenso ungeeignet wie sie für den Kunstbolschewismus der Gols, Schmidt, Biermann und Genossen brauchbar war. Db Fidus in gutem Glauben den nordischen Gedanken als sein Geistesgut beansprucht oder ob Nolde seine nordische Rassezugehörigkeit herausstreichen läßt – das wird uns gleich wenig bedeuten dürfen, denn wir wollen nicht bloß das Nordische, sondern vor allem das Gesunde des Leibes, Geistes und der Seele.

Sonst werden lediglich die Begriffe nordische Kunst und nordische Rasse neutralisiert. d. h. ihrer erhabenen und erhebenden Bedeutung beraubt

durch Beimischung sinnwidriger Vorstellungen.

Genau so hört natürlich der Begriff "Mensch" auf, ein Wertbegriff zu sein, wenn alles Untermenschliche darin mit einbezogen wird als notwensdig dazu gehörig, als der natürlichen Drdnung entsprechend, gegen die dann bestenfalls eine über natürlich-sittliche Ordnung oder eine Erlösung aus Gnade ausgespielt wird. Wenn ein Künstler Vollmenschentum darsstellen will – nicht nur in klassizistischer Unlehnung an die Untike, sondern aus sich selbst heraus und am Beispiel des wirklichen Lebens, so muß er zuvörderst an den Wert des Menschseins auch glauben, d. h. von seiner Vorstellung des Menschlichen das Untermenschentum als anormal ausschließen. Er muß auch erhaben sein über die Erbsündepsychose, welche bis in unsere Tage hinein den natürlichen, gesunden, geraden "Gottesstolz" im Menschen verbiegt und zerquält. "Gottesstolz" – dies Wort hat Mathilde Ludendorff geprägt für den innersten Kern des Vollmenschen – das ist wahrlich mehr als eine – noch dazu mit Erbsünde verunstaltete – Gottes-

findschaft. Gottesstolz besagt die Gelbstverantwortlichkeit und den Willen, entsprechend dem Ginn des Menschen als des einzig bewußten Gehilfen göttlichen Wollens auf unserer Erde, das Leben nicht nur zu ertragen in Hoffnung auf Gnade und ein Jenseits, sondern es zu gestalten und dem Gedeihen der Urt im Rahmen einer sittlichen Weltordnung zu weihen. Bas es für die Runft bedeutet, wenn die Rünftler statt des interessant= pathologischen oder des herkömmlich-bevormundeten Halbmenschen, den germanischen Bollmenschen fünstlerisch erfassen und dazu im Leben auf Unregungen und Beispiele fahnden, das läßt fich ahnen. Wir brauchen dann nicht mehr die Runft der Griechen auszugraben, um unfer Gehnen nach Schönheit und Würde zu befriedigen. Dagegen werden die Künstler, die im Menschen grundfählich nichts anderes seben als die ohnmächtige, minderwertige Rreatur eines allmächtigen und allgutigen Schöpfers, im Jammertal der Welt geprüft, gewogen und zu leicht befunden, boje von Jugend auf usw. – das "Lusdrucksvolle" und "Bedeutsame" nur im Unschönen und Erbarmlichen, Bedauernswerten anerkennen und darstellen, sobald sie "den Menschen" behandeln.

Diese Romantiker der Zerknirschung folgen derselben Erbfundeangst wie der heilige Zeno, Bischof von Berona, der ja erklärt: "Der größte Ruhm der christlichen Tugend ift es, die Natur mit Füßen zu treten." Die Wollust an der elenden, erlösungsbedürftigen oder verdammten Kreatur "Mensch", der Propheten=, Missionar= und Menschenbeglückerdrang unserer Offen= barungskunftler, Schwarm: und Rauschgeister, dies ungermanische Besen ist weltanschauungshaft durch die Kirche vorbelastet und vorgeprägt. Es ift im Grunde dieselbe Geelenhaltung, ob die schöne, heilige Lidwina "Gott um Berunstaltung" bittet oder ob der (als Moraltheologe der Kirche noch heute maggebende!) heilige Alfons von Liquori sich, um seinem Gott zu genügen, "fo fürchterlich geißelte, daß er Blut vergoß wie ein geschlachtetes Ralb" (wie es die Ukten des Gelig= und Heiligsprechungsprozesses berich= fen)1) oder ob das "Gefetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" er= bittert bekämpft und sabotiert wird: es ist der Fluch des franken Gemuts= lebens, sich nur im und am Rranksein, nur in und an der Erbarmlichkeit erheben und vollenden zu können. Das Natürliche, Aufrechte, Gesunde, Klare, Beitere, Wohlgeratene, Schone ift solchen verqualten Naturen ein Gegenstand des Unstoßes, ja des Hasses und der Verfolgung oder minde: stens der Gleichgültigkeit als "Belanglosigkeit". Nur in Qual und 2Bunden, Eifer und Etel, Krampf und Entwürdigung, Not und Ungestalt scheint ihnen Ginn und Erfüllung des Erdenlebens zu liegen.

Die Faustschläge aufs Gehirn, die selbständig-denkfähigen Menschen durch widersinnige Glaubenslehren verabfolgt wurden – kann die Vernunft

<sup>1)</sup> Bgl. "Ein Blick in die Morallehre der römischen Kirche" von Mathilde Ludendorff, Ludendorffs Berlag München.

mit einigen Beulen allenfalls noch überwinden. Dagegen die Fußtritte in das Gemütsleben, welche die Erbfündelehre im weitesten Umfange verseitet, werden von den Opfern auch dann nicht verwunden, wenn sie im übrigen der Kirche längst den Rücken gekehrt haben. Die Erbfünders Demütelei und die ungelüftete Brünstigkeit und unappetitliche Verschwärmts heit bleibt als Zeugnis der seelischen Verkrüppelung bestehen. In der erotissierten modernen Lyrik wimmelt es nur so von solchen schamlos winselnden Seelenkrüppeln. Einer Besprechung in der Zeitschrift "Menschen" (Dezember 1922) entnehmen wir einen Vers "Neuer katholischer Lyrik" von "vissonärer Kraft":

"Ich bin ein hingetretener Wurm und kein Mensch, Gott, ich bin, der so dich überboten, Daß du dich sammeln mußt in Schmerzensknoten Die mich befrieden, ich bin maßlos dein" usw. von Konrad Weiß.

Sofern wir gesundes, germanisches Wesen als Norm werten - und das müssen wir tun - sind diese angeblich "Frommen" nicht nur unnormal, son=

dern antinormal (ob be= wußt oder unterbewußt ist eine Sache für sich), sie sind nicht zur Be= staltung des Tragischen, sondern nur zu krankem Werk fabig, selbst bei böchster Runstbegabung und meisterlichem Kon= nen. Von den blut= runftigen, dornenseligen Besperbildern (Ubb. 45) zu Barlach und Nolde ift fein weiter Schritt, ebenso nabe Beieinander liegen die Gesichte ekstatischer Beiliger, Spiri= tiften, Offultiften, Glagellantenwesen, Beren= wahn, Inquisition und die Krämpfe apokalnp= tischer Rünstler und Li= teraten, mag ihre Ron= fession nun katholisch oder bolschewistisch sein. (Abb. 46 u. 47.)



2166. 45. Pieta. Prob. Museum Bonn a. Rh.

Im Grunde ist alles desselben Ursprungs, nur die Äußerungen und Grade der Erkrankung sind verschieden, und unter der dekadentsbürgerlichen bis bolschewistischen Literatur gibt es Beispiele, die immer noch gefünder und erträglicher sind, als solche neukatholische Lyrik hingetretener Würmer.



Abb. 46. Ludwig Gieß, Crucifirus

Ehemals im Lübecker Dom. Expressionistischer Schlager eines Eklektikers, der die magische Wirkung primitiv exotischer Zetisch-Kunst heranzieht, um die Gräßlickeit dristlich-mittelalterlicher Vorbilder noch überbieten zu können.

Professor Gieß ist heute Lehrer an den Bereinigten Staatsschulen für Runft, Berlins Charlottenburg, Mitglied der Preußischen Akademie der Kunfte

Wenn mithin der Papst selber (Kath. Jahrbuch 1934) die "Mißbildungen gewisser neukatholischer Kunst, die er – mit Recht – aus seinen Gottes-häusern verbannen möchte, in Ühnlichkeitsbeziehung bringt "mit gewissen Ubbildungen in den Handschriften des dunkelsten Mittelalters", so sieht er den Fall richtig, ahnt aber offenbar nur einen Teil der Gründe für diese

"allzu große Ühnlichkeit". Er sieht in der Häßlichkeit nur "Unfähigkeit", wie bei den mittelalterlichen Künstlern, "als" (wie der Papst sagt) "in der Bölkerwanderung die guten Überlieferungen aus dem Altertum" (nämlich der heidnischen Antike und ihrer Freude am leibseelisch vollkommenen Idealmenschen, am schönen Diesseits!) "verlorengegangen waren und noch kein Dämmerschein des Wiederaufblühens der Künste und Wissenschaften anbrach". Dem Papst, dessen Geschmack humanistisch gerichtet ist, entgeht



Albb. 47. Umschlag eines Ausstellungskatalogs der roten Gruppe "Junges Rheinland" X, 1928 von deren Häuptling Otto Pankok (vgl. E. 62). Dieser Kunstbolschewist möchte die Propaganda der Entartung oder Entwürdigung auch heute noch fortsetzen und sucht nun Deckung unter dem Stuhl Petri, indem er in christlichen Passionsbildern macht. "Das Schwarze Korps" v. 20. Januar 1937 hat die schauderhafte Passionsmappe und deren Verleger G. Riepenheuer gekennzeichnet und die bedauerliche Tatsache festgestellt, daß Herr Pankok von bürgerlicher, katholischer Presse ob seiner Machwerke gelobt wurde.

aber folgendes: Nicht bloß "Unfähigkeit" oder "Ungeduld in der Aneignung der allgemeinen Kultur – vor allem in der Zeichnung und zur gewissenhaften Arbeit" ruft durch "Fehler und Mängel Mißbildungen hervor...
die aufrichtig gesagt – häßlich – wenn man sie nicht gemein nennen soll"
sind, sondern – und das ist das Grauenhafte – dies Häßliche, Gemeine,
Mißbildete ist gewollt, künstlerisch beabsichtigt im Sinne christlicher
"Ausdruckskunst", denn nicht nur Pfuschern und Stümpern unterlausen
hier "Fehler", sondern auch großes Können und heißes Wollen müht sich
in qualvollem Ringen um die verkrampfte Häßlichkeit. Diese Ausdruckskünstler lehnen die – nach Ansicht des humanistisch gebildeten Papstes verehrungswürdigen – Überlieserungen der Untike, der Renaissance und des

Barock fanatisch ab, als unreligiös, seicht, weltlich; sie lieben an Meistern wie Grünewald nicht das Naturgefühl, sondern einzig und allein die Halluzination und Deformation. Warum? Gie sind viel papstlicher als der Papit, sie sind völlig befessen von dem Gefühl der Erbfunde, fie sind Flagellanten, und ihre Beifel ift die feelenpeitschende "Uus= druckskunft". Ihre Bilder find fürchterliche Bekenntniffe über ihr Geelenleiden, ihre Bilder in bitterem Ernst geschaffen, zeigen die grausige Borstellung, welche diese zum Schaffen, von Geburt begnadeten und nun verfluchten "hingetretenen Burmer" vom Ginn der Kunft, vom Befen der Schöpfung und vom höchsten Sinn haben. Der Papst bezeichnet solche Darstellung - sogar des Heiligen - als "Karikatur" und "Berunehrung". (Abb. 47.) Mit Recht! Aber was es bedeutet, daß folche "Berunehrung" und "Entstellung" nicht nur absichtlich von Bolichewisten oder unabsichtlich bon Stumpern ins Werk gefest wird, sondern auch von ehrlichen, ernften Künstlern, ja sogar von Katholiken geschaffen, überhaupt in Kirchen Aufnahme finden konnte, das mögen die Geelenhirten doch einmal über die bloße Ufthetik hinaus ganz zu Ende durchdenken noch bis hinter die Schranken ihrer Dogmatik, wenn sie dazu imstande sind. Dann erst werden sie solche Fieberphantasien als Erscheinungen einer Krankheit deuten können und von dieser Einsicht bis zur Erkenntnis der Rrankheitsursache, den naturwidrigen, seelenschwächenden Glaubenslehren und vergiftenden Borstellungen, feinen weiten Weg mehr haben. Dann konnten sie zeigen, ob fie Geelforger sind oder bloß "Medizinmanner" einer lafterlichen Gottes= auffassung. Gesunde, edle Runft fest eine entsprechende Bernunft voraus, und ein gesunder Mensch wird voraussichtlich nach gesunder Runft Berlangen tragen.

Es steht der Runst schlecht an, einen Januskopf zu tragen – hüben Beficht, druben Frage oder umgekehrt, wenn fie im Ginne deutscher Belt= anschauung und deutschen Gotterlebens als heilig gelten, als reiner Quell erfrischend unseres Bolkes Gesundheit und Widerstandskraft stärken und uns zu unserem besseren Gelbst und seinen hochsten hoffnungen und Zielen führen soll. Eine Kunst, die dazu taugen will, muß Autorität besitzen und verdienen. Im herrschaftsbereich der Gesundheit darf das Rranke keinen Unspruch auf Gultigkeit, geschweige denn Gleichwertung mit dem Besunden erhalten, sondern es muß entweder geheilt oder aber unschädlich gemacht werden, vor allem muß auf seine Unsterdungsgefahr jederzeit forglich geachtet und warnend hingewiesen werden. Efelhafter 2Bider= finn gehört nicht in den Runfttempel. Auch auf harmlosere Werke derer, die ihren "Weltruhm" der Narrheit und Entartung schlechthin verdanken, follten die nationalen Galerien beffer verzichten. Es entsteht sonst nur Berwirrung. Eher gehören gewisse Museumspfaffen in ein Narrenhaus entarteter Kunft, wo sie mit ihren Zöglingen und deren

Machwerken ganz unter sich sind – oder wo doch jeder gesunde Besucher weiß, was gespielt wird.

Dhne den entschiedenen, kompromißlosen Willen zur Säuberung der Kunst von allem Entarteten kann und wird alles Wissen nicht hindern, daß ganze Bestände von verwirrenden Werken, Personen und falschen Werten stillschweigend und "unpolitisch-harmlos" von neuem auf ahnungs-lose Kunstverehrer losgelassen werden, und daß dem Neubau deutscher Kunst die Grundlagen verrückt werden, auf denen Begabung und Können stehen müssen: Besundheit und Würde.

# Vierter Teil

# Durch deutsche Aufgaben zum deutschen Stil

Mit dem Schlagwort "deutscher Stil" haben wir uns (vgl. S. 11-ff.) auseinandergesett. Die Bemühungen gerissener Händler, die unter der Flagge "deutscher Stil" ihre alten Ladenhüter von Schmidt-Rottluff, Rohlfs, Nolde, Kirchner, Heckstein, dem Brücken-Müller usw. doch noch zu starten hoffen, die krampshaften Versuche blamierter Museums-direktoren, mit dem Bluff von einem "deutschen Stil" à la Nolde usw. aus ihrer Not von heute eine Tugend von morgen zu machen, werden hoffent-lich keinen Dummen mehr finden.

Rein Mensch kann mit Worten einwandfrei sestnageln, was deutscher Stil ist und sein wird. Über das können wir sagen, daß aus den besten Lössungen der vielen Aufgaben seitens unserer gesunden deutschen Künstler ganz von selber ein deutscher Stil sich bilden wird, ebenso unsagbar vielsseitig und reich an Aussichten, wie das Wesen unseres deutschen Volkes

mannigfaltig ist.

Dieser deutsche Stil wird sich in jedem Zweig der Kunft und in der gangen Betrachtungsweise schon des blogen Gegenstandes herausstellen, vom Stilleben bis zum großen Figurenbild in allen den Aufgaben, die unsere deutsche Kunst schon besaß und die noch fernerhin deutschen Runstschaffens würdig sind (Ubb. 48-50) und auch in den gewaltigen Aufgaben, welche der deutschen Künstlerschaft erwachsen aus dem Kampf unseres Volkes um eine arteigene deutsche Weltanschauung, Gottauffassung und Lebensführung. In den vom roten Unrat gereinigten Kunstausstellungen merkt man vorläufig nur wenig von der Tiefe der geschichtlichen 2Bandlung, in der wir leben. Es ist zumeist harmlos bürgerliche deutsche Kunst und schlichte Bolkskunst, was man da sieht. Wir wollen sie stets - auch in Zukunft - boch= achten und uns darüber freuen. Aber wir wollen nicht vergessen, daß unsere Runft obendrein auch die Berpflichtung erfüllen muß, wachzurütteln und zu werben für die großen, behren Ziele des völkischen Erwachens zu politischer und zu geiftiger, seelischer Gelbständigkeit, zur vollen, felbstbeherrschten Freiheit der deutschen Menschen. Im Mittelpunkt dieses Rampfes um Freiheit und Urterhaltung des germanischen Menschen erwächst den deutschen Künstlern eine "erhabene Mission" - wie der Kührer sich ausdrückt - nam= lich die herrliche Aufgabe, eine deutsche Weltanschauung, die aus dem Rassegedanken erwächst, in der Bolksseele wachzurufen und zu verklaren mit der ganzen Erhabenheit mabrer Runft. Dhne irgendwie gedrängt

zu werden<sup>1</sup>), mögen sich die Künstler mit dem Rassegedanken auseinanderssesen. Denn wer ihn in seiner Tiefe erfaßt hat, sindet neuen, künstlerisch wertvollen Stoff für Jahrhunderte und eine grundsäßlich andere, natürslichere, sittlich gesündere Lebenseinstellung und Betrachtungsweise übershaupt, als sie das hinterweltliche und untermenschliche Zeitalter zu geben



Aufn.: Brudmann

2166. 48. Jan Bermeer ban Delft, Die Magd

Überzeitlich erhabene Sachlichkeit nordischer Haltung in der Motivwahl und der Arbeitsweise

Gesunde, schlichte Natürlichkeit, unbeschwerter Stil, meisterliches Handwerk, große, klare, volle, wohltuende und eindringliche Formen- und Farbensprache, endgültig ausgewogene, tiefdurchdachte Vildordnung – alles kündet den verantwortungsernsten, überragend genialen Maler und zugleich den bescheidenen, seinfühligen, blutsvollen, durch und durch echten Menschen, der den Udel in der Urbeit, die Würde und Schönheit im Allkäglichen erfaßt und mit germanischer Kraft ins Erhabene erhebt. Solche Volkskunft überzeugt und befriedigt gleicherweise Laien und Kenner.

<sup>1)</sup> Bgl. G. 108 ff.!



Aufn.: Bruckmann Abb. 49. E. D. Friedrich, Ausblick in's Elbtal. Dresdner Gemaldegalerie

vermochte. Deshalb seien hier die Hauptgesichtspunkte herausgestellt und ihre Folgen für die künstlerischen Aufgaben angedeutet:

Wesen und Ziel des deutschen Rassegedankens1) und seine Bedeutung für die deutsche Runft

Der Rassegedanke erstrebt die Volksgesundheit, Rassereinheit und Urt= ewigkeit des deutschen Volkes. Besser als Worte vermag bildende Kunst ihn zu verbreiten und einzuprägen.

Der Rassegedanke erstrebt die Reinigung des deutschen Blutes. Um der Blutreinheit willen schließt er Mischlinge mit jüdischem, negerischem und sonstigem außereuropäischen oder farbigem Blutanteil aus von der Kreuzung mit deutschem Blut. Um der Blutreinheit willen strebt er ferner danach, die Erbkrankheiten einzudämmen und zurückzudrängen, d. h. ihre

1) Diese Säße entnehme ich 3. T. dem Schulungstert meiner Bildermappe "Vom Lebensbaum deutscher Art", Blut und Boden Berlag, Goslar, und zwar deshalb, weil kunstbegabte Schaffende (und kunstempfängliche Menschen überhaupt) für den Rasse gedanken als eine angeblich "naturwissenschaftliche Angelegenheit" von nur "politischer Bedeutung" oftmals nicht das Interesse ausbringen würden, um sich an Hand besonderer Spezialwerke Einsicht zu verschaffen. Diese ganz knapp auf das Wesentliche und auf seine Beziehung zur Kunst beschränkte Übersicht hier wird vielleicht manchem die Augen öffnen über den Wert des Rassegedankens für die Kunst als Spiegel des Lebens.



2166. 50. C. D. Friedrich, 2lm Meer. Echlogmuseum, Berlin

Träger an der Fortpflanzung zu hindern. Es widerspricht mithin dem Rassegedanken jede sogenannte "Kunst", welche das Entartete als wesentlich herausstellt, dadurch Instinkt und Geschmack zum Schaden der Urt-Ordnung abstumpft und verdreht.

Der Nassegedanke erstrebt die Gesundheit und Sicherung des deutschen Bolksbestandes. Neben der Krankheitsbekämpfung durch ärztliche Kunst verlangt er die Erziehung des Bolkes zu gesunder Lebensweise und die Geswährung gesunder Lebensbedingungen. Der Rassegedanke verlangt, die erbgesunden, kinderreichen Familien zu schüßen und zu fördern, das Bauerntum als Blutsquell des Bolkes zu hegen und durch Neusiedlung Auserlesener zu mehren, die Massenproletarisierung in Großstädten zu beheben. So wird jede sogenannte "Kunst" sinnlos, ja feindlich, welche ungesunde Bershältnisse als reizvoll genießen läßt, als endgültig unabänderlich hinstellt, statt Wege zur Gesundung aufzuzeigen und anzubahnen.

Der Rassegedanke erstrebt, aus dem gesunden Volksbestand durch die Auslese der Erblich-Trefslichsten in freiwilliger Rassezucht den deutschen Udel neu zu schaffen, der in Urt und Tat vorbisdlich das Volk führt durch überlegenen Willen und gültiges Beispiel. Die Sehnsucht des deutschen Volkes nach solchem Udel zu erwecken, die Schönheit und Erhabenheit nicht bloß als Vorrecht unglaubhafter Götter, sondern als eine Menschenmöglichkeit und als Zielbild der Aufartung klarzustellen und verpflichtend einzuprägen . . . welche hehre Aufgabe für die Kunst!

Der Rassegedanke betont die Bedeutung der richtigen Gattenwahl und des Kinderreichtums für die gesunde Bollentsaltung der Eltern und auch der Kinder. Er verbietet die würdelose Gemeinschaft in der Ehe sowie außer der Ehe. Der Rassegedanke gründet seine Wertung der Heiligkeit und Vollgültigkeit der Gattengemeinschaft nicht auf Konfessionsgleichheit, Kir-



Rrankes und gesundes deutsches Meisterwerk

1. Heldenehrenmal von Barlach. Es zeigt die große, meisterliche Formensprache eines seelisch kranken Künstlers. Es zeigt nicht den deutsschen Soldaten der heroischen Pflichterfüllung, sondern dumpse, manischelastete, felddienstunfähige, ja übershaupt leistungsuntaugliche Kreaturen. Deren Tragik liegt nicht in ihrem Tode, sondern spätestens schon in ihrer Geburt.

Abb. 51. Heldenehrenmal von Barlach (Dom zu Magdeburg)

chensegen oder Elternsegen, sondern auf Blutsebenbürtigkeit, Persönlichestiswert und auf die Bereitschaft zur treulichen Aufzucht wohlgearteter Kinder. Welche Erhöhung der künstlerischen Betrachtungsweise zur Darstellung der Geschlechterbeziehungen, für Thema und Gestalt!

Der Rassegedanke verlangt nicht allein die leibliche, sondern auch die seelische Bolksgesundung. Er fordert die Befreiung von Okkultlehren, von sinnbetörenden, vernunftwidrigen, sittlich zersekenden Zwangsvorstellungen priesterlicher, freimaurerischer und sonstiger Bevormundung als unvereindar mit gesundem Denken, sittlicher Zuverlässisseit und menschenwürdiger Selbstverantwortlichkeit. Er fordert statt dessen die deutsche Weltzanschauung und sittliche Lebensführung, welche jeweils dem Stand der Naturerkenntnis, den Erfahrungen der Geschichte und unbedingt der gesunden Vernunft und deutscher Würde entsprechen muß. Das bedeutet für die Kunst soviel wie die Absage unserer gesunden Phantasie und Vorz

stellungsfreiheit an dämonischen, magischen Schwulst und Schwindel, den Berzicht des Künstlers auf Rauschwirkungen und Mystifikationen, alles Schwüle, Dumpsbeklemmende.

Der Rassegedanke erkennt den Tod weder als Strafe für einen Gundensfall noch als den Übergang zu einem neuen, besseren oder schlechteren Les



Albb. 52. Beldenehrenmal von Bernhard Bleeker (Kriegerdenkmal in München)

2. Heldenehrenmal von Bernhard Bleeker. Es zeigt die große meisterliche Formenssprache eines gesund fühlenden deutschen Künstlers. Es deutet taktvoll und erhaben das tragische Schickfal und die vorbildliche Gestalt des toten Helden, der sein wertvolles Lesben eingeseht und hingegeben hat für sein heiliges Baterland. Während Barlachs Urbeit abstößt troß ihrer formalen Eindringlichkeit, erfüllt Bleekers Werk die Unforderungen eines Chrenmals: es erschüttert, erhebt und verpflichtet die kommenden Geschlechter.

ben, sondern als ein erhabenes Naturgeseß, als eine Daseinsbedingung des höheren Lebewesens schlechthin, als das unwiderruslichzendgültige Erlöschen des Einzellebens. (Abb. 51 u. 52.) Denn die "Seele", die auf den Leib notzwendig angewiesen ist, stellt ihr Erleben ein schon dort, wo tieser Schlaf und Betäubung herrscht und "unempfindlich" macht, sie geht notwendig und endgültig mit zugrunde, wo der Leib abstirbt und zerfällt, wo Nervenzbahnen und Zellen und das nährende Blut verwesen. Welche außerordentzlichen Folgen diese einsache Einsicht für die Darstellung des Lebens und des Todes in der Kunst mit sich bringt – für Themastellung und Gestalztung, ist aus folgendem zu ahnen:

Das Wissen um die Naturgesesslichkeit des Todes, des Lebens und der Vererbung schließt die althergebrachte Vorstellung von einem persönlichen Weiterleben nach dem Tode aus, beseitigt endgültig die Ungst vor persön-

lichen Strafen oder Belohnungen, jedem Erleiden oder Tun-Rönnen nach dem Tode sowie die betäubende Hoffnung auf Gnade und Erlösung. Der Raffegedanke erkennt an, daß erbliche Wesensteile des einzelnen in Rindern und Rindeskindern fortleben und fortwirken muffen zum Guten oder Schlimmen, unsterblich, solange der Erbstrom des Blutes sie fortträgt. Der Rassegedanke erkennt ferner an, daß Taten und Unterlassungen des cinzelnen über dessen Tod binaus geschichtlich fortwirken mussen und bedeutsam nachwirken können im Guten oder Edlimmen, folange ein gleich: geartetes Wesen lebt. Go steigert der Rassegedanke die Gelbstverautwortung vor dem Ginn des Einzellebens als einer Entfaltung perfonlicher Kräfte zum Besten für das Volksganze, für das Wohl der Rachkommen, das Gedeihen der Urt. Der Rassegedanke heißt dem persönlichen Tod ent= gegengeben mit dem Willen zum überpersönlichen Kortleben - nicht in einem Jenseits - sondern in Kindern und Kindeskindern und in schöpferi= schen Leistungen auf unserer Erde selbst. Ein Künftler, der den Rassegedanfen begreift, wird ehrlich darauf verzichten, himmels- und höllenfzenen,



Abb. 53. Trauernde Mutter Plastik von Prof. Frik Klimsch, 1934 (Kitche Wiesdorf a. Rh.)

Auferstehungen und Jüngste Gerichte sich und andren als "wahr" vorzugaukeln, sondern derlei Bissonen nun als veraltete Mythologie verlassen und um neue, glaubewürdige Symbole der lekten Dinge ringen. (Abb. 53.)

Der Rassegedanke erkennt in der Macht des Schicksals und seinem Bang die Wirkung und Richtung von Kräften, zu denen auch unser eigener Wille seine Willensrichtung und Kraft gehört, soweit das Schicksal uns betrifft. Statt der Unterwerfung unter ein Schicksal fordert der Rasse= gedanke den lebenslangen Rampf für Volk und Urt gegen die Bernichtung oder Berfflavung durch ein Schick= fal. Statt des stumpfen Ber= trauens zu einer "Vorsebuna" verlangt der Rassegedanke den Gebrauch der Vernunft zur Untersuchung der schicksalfähigen und eträchtigen Ursachen und Kräfte, insebesondere die Uchtsamkeit gegenüber menschlichem Willen und dessen Richetung im Kräftespiel des Geschehens zur Erleichterung der ehrenhaften Selbstbehauptung des einzelnen wie der ganzen Urt.

Dem Künstler kommt es zu, die verhängnisvollen oder Gutes werkenden Schicksalssichmiede in ihrer wahren Gestalt sichtbar werden zu lassen und die richtige Stellungnahme des Bolkes zu erleichtern.

Der Rassegedanke beantwortet die Frage nach Vorsehung und Freiheit, indem er anerkennt, daß man zwar den Vorelkern verdankt, was man sein könnte, indessen selbst an der Gestaltung des Lebens mitverantwortlich bleibt für das, was man tatsächlich ist, wirkt und handelt und in Kindern und Kindeskindern bleibt. Völlig machtlos gegenüber den Erbanlagen und den Umwelteinflüssen ist nur der Entartete. Der Wohlgeartete hingegen ist gerüstet und verpflichtet, seine guten Anlagen durch Taten fruchtbringend zu entwickeln, seine üblen Eigenschaften durch Verzicht auf Ausübung einzudämmen, kurzum aus seinen Erbanlagen und den Umständen entsprechend oder zum Troß sich selbst zu schaffen zum Träger und Wegbereiter göttlicher Sinnerfüllung der Art.

Das Urteil schärfen zu helfen für recht und unrecht, richtig und falsch, für das Wesentliche, Notwendige zu werben durch klare Unschauung und Zielsstellung – das ist die Schicksal wirkende Aufgabe des künstlerischen Gestaltens.

Der Rassegedanke heißt uns, das Göttliche in den Geseken der Natur erkennen als Macht, als ein verheißungsvolles Geheimnis, welches die Menschenvernunft bis an ihre eigenen Grenzen zu erforschen bestimmt ist. Der Rassegedanke läßt uns das Göttliche ahnen im heiligen Stolz und in allem Wohlgeratenen, durch Runst verkünden und durch Zucht verwirklichen als Schönheit und wesentliche Wahrheit, deren Erleben unseren Sinnen Sinn verleiht noch über die Erhaltung des Lebens hinaus. Der Rassegedanke heißt uns das Göttliche ehren, nicht durch Opferspenden, Gebet und Bekenntnis, sondern in stetem Einsatz unseres Einzellebens zum Wohl von Volk und Urt im Kampf und Schaffen für eine schöne Welt und sittliche Ordnung.

In gediegenen Kunstwerken diese schöne Welt und sittliche Ordnung vor Augen zu führen, Liebe und Eifer darauf zu richten – das heißt Kunst schaffen im Dienst des Göttlichen.

Im Bergleich zu jenem Dasein, das beherrscht ist von materiellen Glücksbegierden und Leidängsten, vom Streben nach ewiger Seligkeit und der Furcht vor ewiger Berdammnis – gewährt der Rassegedanke zwar kein leichteres Erdenleben, aber ein würdigeres. Und eine Kunst in solchem Sinne wird statt in abgenußten, bequemen Symbolen, Gestalten und Vorwürfen noch neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eräugen, der neuen Lebens

haltung neue Symbole erschaffen, heraus aus dem Bereich des bloß Dekorativen zu echt-monumentalen Denkmälern deutscher Urt streben und gelangen.

Erfüllung und Vollendung deutscher, germanischer Urt – das ist der aus Blut und Boden empfangene verpflichtende Höchstwert. Das Streben dorthin ist die natürliche geschichtliche und sittliche Uufgabe für den germanischen Menschen. Dazu helfe uns der Rassegedanke! Dazu helfe auch die deutsche Runst! Denn der Rassegedanke ist nicht allein "der Schlüssel zur Weltgeschichte", sondern vor allem der Schlüssel zu deutscher Kraft und Freiheit.

Es kommt für die deutsche Freiheit darauf an, daß die Anteilnahme am Rassegedanken sich beizeiten in unserem Bolk und auch in der übrigen Welt verbreitet und vertieft, daß zumal unsere Jugend erfüllt wird von dem säuberlichen Geist der deutschen Weltanschauung, von dem Höchstwert der gesunden deutschen Volkseinheit im Dienst der würdigen Unsterblichkeit germanischer Art auf unserer Erde.

Wir können nicht für den Rassegedanken missionieren und ausposaunen, "er ist allein seligmachend" oder ihn jedermann aufdrängen: "Friß Bogel oder stirb". Wir können ihn nur wecken in den Herzen, in denen er bereits als ein Vorvätererbe schlummert. Vor allem der Zuchtgedanke ist durchaus adlig und nicht nur menschlich. Die Schlechtweggekommenen oder im zücheterschen Sinne Verunglückten, auch die gedankenlos Ubwegigen, die nicht wahr haben wollen, daß sie sich von der Bahn des gesunden Lebens auf irgendein totes Gleis verloren haben – alle diese wollen wir nicht boshaft verlegen, aber wir können und dürfen sie nicht als Norm werten, ihre Empfindlichkeit und Moral nicht als maßgebend anerkennen.

Der Rassegedanke – das macht seine erhabene Abkunft von der Wahrsheit – dient zur Scheidung der Gesunden und Heilbaren von den hoffnungsslos Ungesunden, zur Besinnung auf das Beste in einem jeden, und zur Sammlung der Kräfte, die ungeteilt für den nationalen Staat verfügsbar sind, im heiligen Kampf für die ehrenhafte Zukunft des deutschen Volkes.

Es kommt darauf an, nicht nur Geist und Herz unserer Kämpfer zu stählen, sondern auch ihren Instinkt zu schärfen und ihren Blick zu schulen, ihnen zu zeigen, wie der germanische Mensch beschaffen ist, für dessen Freizheit sie kämpfen sollen. Nicht jeder taugt für diese Aufgabe und manch einer schafft bessers auf anderem Gebiet. Die hierfür Befähigten sollen aber bezenken: Die Rassewissenschaft tut längst ihr Möglichstes, um mit Hilfe des Wortes und der photographischen Abbildung das Urteil der Menschen für rassischen Wert zu schulen. Über das Wort gibt zwar gute Erklärungen im einzelnen, und wo es künstlerisch erhoben als Dichtung – leider noch viel zu selten, – in den Dienst des Lebens tritt, wie es dem Rassegedanken

entspricht, da vermag es auch zu begeistern. Über weder das Wort noch die Photographie wird imstande sein, zugleich klarste Vorstellungen und begeisterte Unteilnahme zu erwecken. Das gelingt nur der bildenden Kunst.

Daraus entsteht allen denjenigen deutschen Künstlern, die im Innersten den Rasseggdanken bejahen und das handwerkliche Rüstzeug besißen oder sich erringen können, die Verpflichtung, zu schaffen, was nicht nur der Erbauung einzelner, sondern der Volkserziehung, der seelischen Erhebung, dem Willen zur Aufartung aller Lauglichen dient.

Gemeinsam, einander ergänzend, sollen sie der "Großen Gesundheit" unsferes Volkes, dem Ideal der rassischen Zucht und der deutschen Weltsanschauung dienen. Sie sollen das Zutrauen und die Liebe entsachen zu dem germanischen Udel nordischen Slutes als des berusenen maßgebenzden, sitteformenden, gesetzsprechenden und kulturbestimmenden Machtsträgers in deutschen Landen. Ihre Werke sollen dem Auge einprägen die Züge der echten, ehrbaren Vornehmheit, der sittlichen und geistigen Lautersteit, der gütigen, beherrschten, mutigen und stolzen Größe, die gesunden Formen hochwertigen, germanischen Bluterbgutes als Beispiel der "Auszlese", die der Rassegedanke als Grundlage für die Aufzucht des germanischen Udels fordert.

Diese doppelte Forderung der rassischen und persönlichen Hochwertigzeit erhebt sich für die Auslese angesichts der Tatsache, das jede Rasse ihre besonderen Borzüge und Fehler besisch, und das es in ihr Vertreter gibt, welche die typischen tragischen Fehler ganz hervorstechend verkörpern, daz gegen die Borzüge ihrer Rasse weniger ausgeprägt zeigen, mithin nicht vollwertige Vertreter ihrer Rasse, ihrer Art sind. Golchen Gestalten – selbst wenn sie uns als ausgeprägt "germanisch", d. h. vorwiegend nordisch entzgegentreten – Macht und Einsluß zubilligen, hieße eine sinnwidrige Rasses vergottung treiben und der Bolksschöpfung zuwiderhandeln, eine Karikaztur statt eines Ideals zum Vorbild erheben.

Wie findet man nun das rassisch und persönlich Hochwertige als Form und Gestalt heraus? Man muß es eben suchen, unter unseren noch recht unsvollkommenen Zeisgenossen und man kann es auslesen aus den Gestalten und Gestaltungen der Vergangenheit, zumal aus der antiken und der mittelzalterlichen, inpenschaffenden Kunst, soweit sie gesund ist. Uus den Zügen körperlich, geistig und sittlich wertvoller germanischer Persönlichkeiten der Geschichte und der Jektzeit, aus ihrer Vewegung und Haltung muß unsere Vorstellung sich nähren. Dieser Blick für das Wertvolle seht Begabung und Ersahrung voraus, und wenn es lebendig bleiben soll, so darf man nicht an einen starren Schema kleben, sondern muß stets auss neue Beisspiele aus dem Leben erfassen. (Ubb. 54 u. 55.)

Es läßt sich ahnen, welche Bereicherung die deutsche Bildniskunst ersaheren kann, sobald unsere Bildnismaler Jagd machen auf Gestalten der rasssischen Bornehmheit und Gesundheit aus allen Ständen und Gegenden Deutschlands. Freilich wird man stets auch in den trefslichen Beispielen des Lebens Fehler sinden und man soll sie als Bildnismaler keineswegs übersehen.



Abb. 54. Erbhofbauer. Gemälde von Bermann Liebert

Dieses ebenso anspruchslose wie gediegen gearbeitete Bildnis zeigt die zurückhaltend chrfürchtige und seinfühlige Betrachtungsweise eines lebenden Malers, der weder verstädtert, noch irgendeiner Mode untertan zugleich wahrhaft, volkstümlich und meisterlich schildert.

Die tiefe Liebe zum germanischen Menschen muß frei sein von aller Uffen- und Laffenliebe, gesaßt auf tragische Hemmnisse und enttäuschende Unvollkommenheit im Einzelfall, und ist doch lesthin gerechtsertigt im Hinblick auf die germanische Urt als ein Ganzes, Wesentliches. Noch allzuoft wird der "rafsische Wert" zu schematisch gedeutet und zu grobsinnlich allein nach Augenfarbe und Haarfarbe und derlei Merkmalen bestimmt, die natürlich wichtige Unhaltspunkte geben.

Uber auch abgesehen von Schädellänge, Gestaltgröße und ähnlichen sofort auffallenden, nachweisbaren Eigentümlichkeiten des typisch germanisschen Menschen müssen wir jest schärfer denn je auf die Unzeichen von Wert oder Unwert achten im Hindlick auf die körperliche und geistige pers

sönliche Leistungsfähigkeit und die charafterlichen Eigenschaften, soweit sie in Bewegung, Haltung und Besichtszügen usw. sich andeuten. Berade bier kann ein feinfühliger Runft= ler, ohne tafflos zu werden, mehr erraten lassen, wenn er solche Keinheiten hervorhebt, als der Wissenschaftler, dessen prosaische Feststellung nur allzuleicht gerade da verlegend wirkt, mp etwas Edles ans Licht des Bewußtseins gezerrt wird. Es kommt legthin darauf an: Das unterbewußte Ablehnen oder Bejahen einer menschlichen Erscheinung, das scharfe Beobachtungsgabe vereint mit feinem pspchologischen Instinkt von alters: ber gewährleistete, darf nicht durch Berstandesregeln allein erset wer= den, sondern muß nach wie vor ge= fühlsmäßig erfolgen. Für das Befühl, por allem für das Urteil des Auges, ob ein Zug edel ist oder nie: dria, sind Worte und Begriffe viel zu robe Lehrer. Die Kunst des Ma= lers oder Bildhauers bingegen kann das Berehrungswürdige oder Widrige dem Unterbewußtsein direft und ge= steigert an Eindringlichkeit übermit= teln. Während nun das Widerwärtige verhältnismäßig leicht zu charaf= terisieren ist, weil es die Groteste verträgt, ohne darunter an Ausdruck zu leiden, ist die Darstellung des Edleit und Unziehenden nur bei außerstem



Ubb. 55. Ulte Frau Lebensgroße Eidenholzplastif von Bildhauer Harold Winter, Oberursel

Takt der künstlerischen Steigerung zugänglich. Eine Kleinigkeit zuviel, und alles ist ins Gegenteil verzogen.

Die Darstellung des vorbildlicken germanischen Menschen ist also schon deshalb äußerst schwierig zu lösen, weil das Temperament des Künstlers auch bei großer Meisterschaft sehr stark belastet wird, sobald es um die Erfassung solcher Wertzüge in Untlitz und Gestalt geht, und das wird hier stets der Fall sein. (Das ist auch ein verschwiegener Grund, weshalb Leute, die nicht viel können, sich mit der Häßlichkeit lieber besassen als mit dem Edlen.)

Bedeutet das Bildnis und eine vom Geist des Rassegedankens getragene Historienmalerei oder Schilderung gegenwärtigen Geschehens unter solchen Gesichtspunkten schon eine schwierige Aufgabe, so wird noch weit mehr Takt und Können und eine durch jahrelange Beobachtung erreichte klare Vorstellung nötig, sobald der Künstler über das Naturbeispiel hinaus und doch auch ohne starres Schema eine Idealgestalt, eine typisch germanische Erscheinung von höchstem Wert gleichsam als Zielbild der rassischen Hochzucht hinstellen will.

Bersagen doch hier zumeist die besten Vorbilder, die uns die Runft frübe= rer Zeiten überliefert hat. Die griechischen Götter: und Bervenstatuen aus Dlympia, Ügina, Uthen können zwar als plastische Leistung in der gewaltigen Kraft und würdevollen Verhaltenheit auch als für uns menschlich vorbildlich wirken, aber sie sind trop vieler nordischer Züge doch so verschieden vom Rein-Germanischen, daß wir solche Schöpfungen wohl als Magitabe, aber nicht als unkritisierbare Vorbilder verwerten können. Wir können also feinen Klassismus treiben, ohne unserer Urt untreu zu werden. Das soll uns aber nicht hindern, die Klarheit der Form, den heiligen Ernst und die gesunde, sinnliche Rraft der frühgriechischen Runst auch für die fünftigen Gestalten unserer germanischen Art als vorbildlich zu erklären. (Abb. 56.) Die Griechen des 5. u. 4. Jahrhunderts stehen dem, was uns als Zielbild unserer Urt vorschwebt, jedenfalls erheblich näher als viele Idealgestalten des drifflichedeutschen Mittelalters, zumal des späten. Die Ubneigung der Rirche gegen die Ginnenfreude am vollkommenen Leib hat es zeitweise nahezu unmöglich gemacht, daß wirkliche Idealgestalten, in denen Körper und Geele gleichwertig und frei erscheinen muffen, als "heilige" entsteben konnten. Wenn der Leib als ein Übel gilt, das uns in diesem Jammertal plagt und je eher desto lieber überwunden werden soll, wenn zumal das Weib als "die Pforte zur Sölle" verteufelt wird, weil feine Schönheit und ihr gefunder sinnlicher Reiz die asketische Berkrampfung bedroht, so wird durch derlei Komplere die notwendige Udytung und die unschuldige Freude gegen= über der Wohlgestalt des Leibes selbstredend verdorben. Un ihre Stelle trift in überwiegendem Mage dann die Heiligenfigur mit den Bügen der "gottwohlgefälligen" Selbstzerquälung im "deutschen" Untlig über einem Jammergestell von Körper. Welch herrliche Bildhauer und Schnißer haben ihre Begabung so beschränken müssen! Man versucht uns einzureden, diese Leute hätten den Körper nicht darstellen können oder kein Interesse daran gehabt. Das erstere trifft nur teilweise zu, das leßtere gar nicht. Man sehe sich die Hände der Straßburger Synagoge oder der törichten Jungfrauen daselbst

an, um sich zu vergewissen, daß auch die größten Schwierigkeiten glatt überwunden
worden wären, sobald Freibeit in der Darstellung des Rörpers bestand und die Berechtigung der Leibesschönheit von Sündenängsten unbesleckt blieb.

Das Gerede von der unsinnlichen Geistigkeit als

Merkmal germanischen Kunstschaffens ist nichts als eine leere Ausflucht. Tat= fächlich bat die Ginnenfreude am schönen und gesun= den Menschen in der germa= nischen Dichtung der vor= driftlichen Beit bereits bestanden. Gie würde auch in den bildenden Runften uns späterbin vorbildliche Darstellungen von Belden und Beldinnen - nicht ge= ringer als die griechischen beichert haben fönnen. wenn nicht der firchliche Einfluß dem entgegenge= wirft batte. Statt dellen



Aufn.: Brudmann Abb. 56. Sterbende Niobide Beispiel eines rassisch vollendet edlen Leibes

wurde das heldische Ideal und der dazugehörige gesunde Leib verteufelt und damit die künstlerischen Vorstellungen verbogen schon zu einer Zeit, ehe unsere bildende Kunst in der Naturhaftigkeit der Darstellung so weit vorzgeschriften war, um das für das Bild des germanischen Menschen leisten zu können, was die Griechen für die Verklärung ihres Volkstums geleistet haben, unbehelligt von irgendeinem Bruch, wie ihn der Glaubenswechsel von der Selbstbesahung zur Selbstverneinung und Selbsterniedrigung bedeutet.

Die Profangestalten des deutschen Mittelalters, z. B. die Naumburger Stifterfiguren, der Bamberger und Magdeburger Reiter usw., wirken des= halb für uns viel echter und vorbildhafter als die meisten Heiligen, weil ihr Aussehen weniger von kirchlichem Vorstellungszwang geprägt ist. Freilich tragen Gestalten wie Effehard und Uta oder Gerburg usw. feineswegs



Stiftergeftalt aus dem Dom zu Naumburg



Beinrich der Löwe Grabmal im Dom zu Braunschweig

Abb. 57 und 58. Darstellung des Rordischen Belden

ideale Buge, weder raffifd, noch perfonlich. Gie find weder vollkommengermanisch noch in allem schön und edel; sondern als dramatisch und pla: stisch gesteigerte Bildnisse zeigen sie auch die Fehler und Schwächen der dargestellten Persönlichkeiten mit allem Nachdruck. (2166. 57, 58, 59.) Künstlerisch bisher unübertroffen, sind die Naumburger Figuren als eigent= liche Borbilder germanischen Aussehens mithin weder gedacht noch in alle m brauchbar. Immerhin aber sind sie, wie die Porträts von Dürer oder Holbein, die besten Borbilder für eine künftige deutsche Bildniskunst, die keinen Kanon sucht, sondern das Borhandene geklärt und gesteigert überliefert. Noch mangelt es bitter an solchen Künstlern, die mit ähnlicher Überzeugungsekraft und schlichter Objektivität die Führerpersonlichkeiten unseres Bolkes in allen Ständen und Berufen schildern, die das Aussehen von wertvollen deutschen Männern, Frauen und Kindern unserer Tage für kommende Zeiten festhalten. Somit liegt auf der Hand, daß auch der Bildniskunstler, zumal



Abb. 59. Otto der Große, Reiterstandbild auf dem Markt in Magdeburg



Ubb. 60. Ropf des Reiters im Dom zu Bamberg

Diese Werke zeigen den selbstbewußten echten Helden Nordischen Wesens, gesund, selbstbewußt, frei in einer klaten, mächtigen künklerischen Formensprache.

wenn er rassisch und persönlich hochwertige Vertreter des Volkes darstellt, für die Hauptaufgabe gleichsam das beste Material sichert. Denn diese Hauptaufgabe – den Ihp des vorbildlichen germanischen Menschen zu prägen – ist ja gerade deshalb so schwer lösbar, weil mit einem starren Schema auf Grund einer bloß vorgefaßten Meinung oder lediglich aus irgendwelcher Rasse wissenschen schema das Entscheidende nicht erreicht, sondern eher verbaut wird. Das Schema wäre leicht zu sinden, aber es wirkt tot, es sessellt nicht. Es kommt vielmehr darauf an, vom Leben aus, vom wirklich vorhandenen edlen Beispiel aus durch Steigerung der Wertzüge das Erhabene zu gewinnen, ohne ins Schema zu verfallen. (Abbildung 60.) Schema, das ist bloß Klassizismus oder Byzantinismus. Zur Erhabenheit verdichtetes Leben, das ist klassische Kunst. Diese allein ist wertvoll, sie

allein erzieht durch den gottnahen Ernst, den das Lebendig-Erhabene ausströmt, sie allein offenbart die Größe, welche der Würde der Aufgabe entspricht. Die besten, gesundesten Gestalten des 13. Jahrhunderts weisen den Künstlern den Weg zur Größe, sogut wie die stolze frühgriechische Kunst. Der Weg zu unserem Ziel führt hindurch zwischen diesen beiden Marksteinen und Wegweisern. Es wird mehrerer Künstlergenerationen bedürsen, die von Naumburg, Bamberg, von Olympia usw. und voneinander lernen, es wird auch einer sorgfältigen Erziehung des Volksgeschmacks bedürsen, bis das Volk reif und die Künstlerschaft fähig ist, die wahre Gestalt des germanischen Menschen innerlich zu schauen und künstlersch zu meistern. Was wir heute leisten können, ist nur ein Ansan!

Unter allen Umständen wird die oberste Forderung für die vorbildliche Gestalt – abgesehen vom künstlerischen Wert – Gesundheit sein müssen. Was irgendwie frank wirkt, scheidet aus. Eine kerngesunde Wertgestalt, auch wenn sie nicht weißblond ist (z. B. die prächtige Moni von Haider), dient unserm Ziel weit besser als die halbverhungerten und hysterischen oder oksultissischen Durchausgermanen des Meisters Fidus und ähnlicher völkischer Sonderlinge. Gesunde Vorstellung setzt stets den gesunden deutschen Menschen voraus, der die heillose Bürde artsremder Ideologie abgeschüttelt hat, die von ungermanischen Mächten, zumal von der politischen Kirche, der Ecclesia militans und triumphans, dem germanischen Wesen aufgezwungen worden ist mit allen Mitteln der Suggestion (auch denen der Kunst!) zu seiner Verstlavung.

Geradezu ein Symbol für das grausame Schicksal, das der echten germanischen Urt und ihrer edlen Schönheit durch die Ecclesia militans und triumphans bereitet wurde, ift jene berrliche Geftalt vom Strafburger Münster. Als "Synagoge" benannt, sollte sie das von der Kirche über= wundene Judentum zeigen. Go war sie geplant und gedacht, und so muß sie allgemein noch immer gedeutet werden. In Wahrheit aber zeigt sie auch nicht die Spur eines judischen Buges, sondern fragt gang im Begenteil alle sichtbaren Merkmale reinsten nordischen Udels in höchster Vollkommen= heit, gestört allein durch die Berkummerung des Leibes und durch den Uusdruck der Dhumacht gegen den Zwang zur Abkehr vom eigenen Daseins= finn. Go ift es für einen Menschen, der auf die Gestalt selbst achtet, statt fid an die Benennung zu klammern, ausgeschlossen, das judische Wesen und deffen Gottglauben darin personifiziert zu sehen. Dagegen konnen wir die wahrhaftigste Darstellung, die es je von einer schicksalsgeprüften Ger= mania gegeben hat, darin finden: Zerbrochen die Wehr, verloren Mantel und Krone, die Symbole für Herrschermacht und Hoheit, fraftlos der edle Leib, gedemutigt das Haupt, verbunden die Augen. Das tragische Geschick germanischen Wesens könnte kaum erschütternder gezeigt werden, als es in der sog. "Synagoge" von Strafburg vor unseren Augen steht. (Abb. 62.)

Mögen darum unsere Bildhauer und Maler endlich auch einmal dem deutschen Volke Gestalten schenken von gleicher rassischer Schönheit und gleichen Udel der Form – aber leiblich und seelisch gesund und frei! Das ist eine erhabene Sendung der Kunst für unser Volk, das nun erst einmal selbst

#### Gin Beispiel bester deutscher Bolfsfunft



2166. 61

Karl Haider schenkt uns mit seiner "Moni" eine nicht rein nordische, aber durchaus hoche wertige deutsche Frauengestalt. Ernst und herbe warme Gemütstiese zeichnen das Wesen aus. Ein so gediegenes, gesundes und gehaltvolles Werk ist eines Ehrenplaßes wert im deutschen Herzen.



Abb. 62. Ennagoge vom Straßburger Münster

genesen soll am deutschen Wesen. Immer wieder rufen wir den Künst= lern zu:

"Nichtet Vorbilder auf, Enmbolgestalten, damit das Bolk sein Bestes darin spüre, damit es wieder Maßstäbe bekomme für deutsches Wesen auf unverfälschter germanischer Grundlage, für einen gesunden neuen Udel aus Blut und Boden, der das Volk in allen Kreisen und Schichten durchdringt und seine Form prägt!"

Das rufen wir den Runftlern zu: "Schafft Vorbilder!" und den anderen Bolksgenossen: "Fordert vor= bildliche Gestalten, in denen ein fern= gesunder und rassisch edler Leib und eine vornehme, ungebrochene Geele zutage treten! Rehrt euch ab von den wertlosen Puppenfiguren der Bor= friegszeit samt ihrer süßlichen Rich= tigkeit, kehrt euch aber erst recht ab von den Gespenstern und Inomen, in denen erkrankte und perdorbene Begabungen ihr Unwesen offenbaren. Geid gewiß: was ihr von der Runst fordert, worin ihr die Künstler durch Tat und Auftrag ermuntert, das wird euch die Runft geben. Geid gewiß: mit seinem Bilde werdet ihr den wohlgeratenen germanischen Men= schen, euer besseres Ich herausbe= schwören in euch selbst zur Wirklich= keit für eure Kindeskinder!

Den germanischen Vollmenschen beschwört herauf, dem Erdendasein und Gesundheit hoch und Ehre zu= höchst steht: "Der Sonne Gesicht und heiler Leib, wer ihn behalten darf, daß kein Tadel ihn trifft" (Edda: Havamal 63). Den germanischen Vollmenschen beschwört herauf, der sein Tun und Lassen allein selbst verantwortet: "Vom Nacken dir schiebe, was dich übel deucht, und richte dich selbst nach dir selber." Dazu helfe die deutsche Kunst noch außer ihren bisherigen Aufgaben. Dann wird sie dem nationalen Staat zu seiner Dauer und Vollendung unersestliche Gehilfin. Dann erfüllt sie ihre "erhabene Mission" uneingeschränkt:

Einst Dienerin der Kirche, dann der Fürsten, dann der Welt= und Geld= bürger, zuletzt der fragwürdigsten Gesellschaft – dient die deutsche Kunst dann endlich einmal dem deutschen Bolke und seiner höchsten Hoffnung: der Unsterblichkeit des edlen germanischen Blutes!

# Nachtrag

### Medizinmannskünste

Bur Warnung vor dem ofkulten Schwindel, der bei der Entartung der Kunst und des Volkes überhaupt eine weitaus größere Rolle gespielt hat und noch immer spielt, als die Uhnungslosigkeit sich träumen läßt, sollen hier wenigstens zwei Beispiele "esoterischer" Trance-Malerei anz geführt und mitsamt den dazu gehörigen für "Suchende" bestimmten "Kommentaren" betrachtet werden. Sie stammen aus der Okkultzeitsschrift "Saturn-Gnosis" dem "offiziellen Publikations-Organ der Deutzschen Großloge Fraternitas Saturni, Orient Berlin". Die luxuriös auszgestatteten Hefte enthalten einen fürchterlichen Salat aus dem Weisztums-Unsinn aller Zeiten und Rassen für alle Geistesgebiete. De es sich um Ustronomie, Medizin, Mathematik, Vorgeschichte oder um Dichtung, Musik oder Malerei oder sonst etwas handelt, alles wird durch Okkultzbrimborium um seinen vernünftigen Sinn und seine Grenzen gebracht, damit "das geistige Judentum" endgültig herrsche im kommenden "uranisschen Menschengeschlecht".

Dieser Judenwunsch ist nämlich der Bater des Gedankens, durch Mischung mit arischem Blut das eigene Ghettowesen aufzubessern und zugleich die arischen Rassen geistig zu knebeln durch ein Überangebot von Sinnwidrigkeiten. Für die Richtigkeit dieser Behauptung zeuge die "Sakurn-Gnosis" mit folgendem Sak von Fra Gregorius (1. Jahrgang Bd. 2) Gregorius

alias Grosche schreibt:

"Die neue Menschheit, das neue uranische Menschengeschlecht, wird die Borherrschaft einer neusarischen Rasse mit sich bringen, die wie Unnie Besant (das ist die Hohepriesterin der Theosophie, die geistige Leiterin König Edward VII. zum Deutschen Berhänguis!) schon neulich richtig bemerkte, jest schon im Werden ist. Ein neusatlantisches Menschenzgeschlecht wird die geistige Herrschaft über die übrige Erde ausüben, um so die Menschheitsrevolution vorwärts zu treiben. "Das geistige Jusdentum, unter der höheren Oktave des Saturns stehend, prädestiniert für die uranisch kosmische Schwingung, hat diese Wandlung erfaßt und arbeitet schwingung, hat diese Wandlung erfaßt und arbeitet schwingung, währlich ward in Hand mit den führenden Esoteristern." Rämlich and der Verwirklichung jener "neusarischen" d. h. durchjudeten und geistig verjudeten, "neusatlantischen Menschheit", d. h. paneuropäischen Rassenmischung unter jüdischer Leitung, wie sie der Oberbastard und Hochgradmischung unter jüdischer Leitung, wie sie der Oberbastard und Hochgradmischen

Bruder Coudenhove-Kalergi uns bereits empfohlen hat, und wie sie dem ebenso "neuarischen" Walther Rathenau vorschweben konnte und allen den andern "Magiern", die in zahllosen Klubs, Logen, Vereinen die "Geistigen" bzw. die eitlen Gebildeten Europas in irgendein Nirwana hineinzulossen und Blut und Boden zu entstremden vom jüdischen



Abb. 63. Caturndamon

"Beltgeist" bestimmt waren. Es ist allerhöchste Zeit, die Okkultbesessenn jeder Möglichkeit zur Beeinflussung zu berauben. Wer einmal Einblick gewann in die Welt des Wahns, dem wird das Lachen über den Unsinn bald vergehen, und eine tiefe Gorge um unsere Zukunft wird ihn erfüllen, wenn er die Ausbreitung der Okkultseuche bis in das Geäder der wirtsschaftlichen, politischen und programmatischen Folgerungen und Bezieshungen von ehedem und jest untersucht.

Bu dem Trancekopf "Caturn Dämon" von Br. Leonardo sagt der Kommentar: "Wer tiefer in die ausübende praktische Magie eingedrungen ist, weiß, daß die Imaginations-Fähigkeit mancher besonders magisch-

positiv veranlagter Menschen wohl imstande ist, sichtbar werdende Gedankenwesen zu schaffen, ja unter besonders gunstigen Ronstellationen sogar kosmische Intelligenzen zu verkörpern. Daß diese Wesenheiten größtenteils aus dem Ustrallicht stammen und dämonenhaften Charafter tragen, weiß der eingeweihte Magus genau... "Saturn Damon" ift die bildliche Wiedergabe einer solchen Gestalt gewordenen magischen Schöpfung, die ein Bruder in mehreren Monaten imaginar durch Spiegelmagie erzeugte. Der Damon wurde jedoch fo ftark und odzehrend (= Nervenkraft verschlingend) daß seine Bannung unsererseits erfolgen mußte. Geine ätherische Schwingung hörte auf sichtbar zu werden in dem Moment, als das Driginal-Gemalde in Farben entstand." Die Wirklichkeit, an welche dieser Unsinn angeknüpft wird, ist die Erfahrung eines jeden, der aus der Phantasie schafft, daß diese Arbeit austrengt und daß andererseits das sichtbar werdende Werk die ursprüngliche Idee gleich: sam verblassen läßt, so daß zumal bei längerer schwerer Arbeit die Kon= trolle des Urteils, ob das ausgeführt Dastehende auch tatsächlich der ursprünglichen Idee entspricht, bzw. wo die Kehler des ausgeführten Werkes stecken, zunehmend erschwert wird. Der Maler sagt dazu: "Ich habe mich festgesehen". Er stellt dann flugerweise sein Werk auf einige Zeit weg, um sväter "wieder frisch davorzutreten" und, wieder im Bollbesit seiner Urteilskraft und seiner ursprünglichen Vorstellung, die fehlerhaften Ub= weichungen zu entdecken und zu beseitigen. Dem Runstwerk, dieser geistigen Ausgeburt, mag es nun durch Schönheit entzücken, durch Adel erheben oder durch Scheuflichkeit erschrecken, ist erfahrungsgemäß eine wirkende Kraft eigen, es bemächtigt sich der Phantasie des Betrachters und erregt Leidenschaften, Wünsche usw., aus denen Wirklichkeiten, Taten hervorgeben können. Insofern kann man dichterisch sagen: die Runft hat eine magische Rraft, sie beschwört Ideen herauf zur Wirklichkeit. hingegen: der Idee als folder damonisch-perfonliche Wirklichkeit aus "aftraler" Herfunft beizumessen, ist frankhafter Glaube bzw. Aberglaube, der da= durch für die Bolksgesundheit besonders gefährlich wird, daß er einer mit Wahn-Ererzitien "gebildeten" Medizimannskaste zustatten kommt, um auf Kosten ihrer Gläubigengemeinde ein unfruchtbares Dasein zu fristen und als autoritäre Lenker des geistigen Lebens dem Wirklichkeitserkennen und gesunden Menschenverstand im Bolke zu schaden, die Menschen selbst= unsicher zu machen und sie seelisch (und wie sich bei der Razzia in den Logen herausgestellt hat, auch oft genug körperlich) zu vergewaltigen und zu mißbrauchen.

Rommentar zum 6. Tor. Bild von Br. Pacitius (- Grau in Hamsburg): "Im Bentrum des die Kräfte aller Planeten gemeinsam bildens den Symbols erhebt sich aus der Mitte des eingeschlossenn Dreiecks ein Kristallfegel – die Urform der pflanzlichen Geele, dessen Geschlecht anfangs

monogenetisch und erst nach erfolgter Internierung in die Realeristenz zur dualen Korm sich entwickelte. Die Idee dieses Dualismus, welche der konfrete Lebens= strom in sich trägt, konfiguriert der einbeitlich geformte Regel durch seine Ub= schnürung im Inneren. Die Böhe des Regels zeigt das Gesetz der Zahl als progressive Proportion an. Er ist genau so hoch, wie das Tor minus eine Einheit der ganzen Höhe! 13+8+5+3+2=31 = 4 (4). Die Gesamthohe des Tores aber ist gleich der Uchsenkonstante der magischen Jupitersphäre = 32 + 1 = 33= 6 (3). Jupiter, der Lebensplanet, die Erde fein Birkungsfeld. ...

Wiederum umschließen die Linien des Pentagramms das Letragrammaton unserer Planetenstala. Das rechte ins Zenstrum der Spirale zeigende Dreieck ist gesbildet nach den Funktionen der 3 und der Diagonalfunktion von 4. Sein Scheitelwinkel zeigt die Größe des Energiewinkels des Lebens unserer Erdobersläche an, und gibt den Sinn dieses Lebens. Dieser Kommentar kann nur skizzenbaft sein, da



Abb. 64. Bissonen des Cheops, das Zeichen am 6. Tor

eingehende Definition des Geschauten Bände füllen müßte. Jeder denke selbst über das Gesagte nach. Das Gesundene wird ihm eine tiefe Fundzurbe für seine Intuition sein und damit hätte das Zeichen am 6. Tor seine Kraft offenbart."

(Saturn-Gnosis Jahrgang I 1929, Band 4.) Offizielles Publikationssorgan der deutschen Großloge Fraternitas Saturni, Orient, Berlin.

Das ist nur der dritte Teil des Okkultgeschwasels, was dazu dienen soll, der Spintissererei mit Lineal und Zirkel einen tiesen Sinn und hohen Wert unterzuschieben. Das wahrhaft Verderbliche an diesem "metamathematischen" Hokuspokus ist die Überreizung und Überanstrengung für das Denkvermögen eines seden, der guten Willens ist, den Unsinn ernst zu nehmen und in seine Geheimnisse durch Nachdenken einzudringen. Ieder Irrenarzt und Irrenwärter, seder, der Gelegenheit hatte, das Gerede eines Irren anzuhören, weiß um die geistige Unstrengung, die dem Gesunden dadurch entsteht. Die Okkultliteratur und auch die Okkultkunst

befängt die gesunde Einsicht und die schlichte Freude am Echonen mit ansprucksvollen Umftändlichkeiten, reizt und belastet bis zur Erschöpfung und widerstandslosen hingabe an das Unverständlich-Widersinnige. Die Aufmerksamkeit der Offultbefangenen wird erstens abgelenkt von gesunder, im Rahmen der Wirklichkeiten ersprieflicher und notwendiger geis stiger Leistung. Der Wissensdrang und die Freude an der Einsicht wird so auf Abwege gedrängt und auf diesen Abwegen so umbergehetst durch Gebeimnis-Irrlichter und Erkenntnisvorspiegelungen, bis der Nervenzusammenbruch erfolgt und der künstliche Irrsinn als Denkaeset berrscht. Daß der Jude auf dies Mittel, den flaren Geift und gesunden Birklichfeitssinn der ihm entgegenstebenden germanischen Urt lahmzulegen, zu verwirren und zu brechen, nicht verzichtet, sondern es planmäßig auswertet und durch Logenwesen organisatorisch erfaßt und zur Gefahr für die Bolksgesundheit schlechthin steigert, ist nicht verwunderlich. Ein Bolksförper, dessen "Geistige" neurasthenisiert und fünstlich verblödet wurden, ist gleichsam enthauptet. "Tu was du willst, ist das ganze Geset" beißt die offizielle Grundlage für die Unbeschwertheit des Gewissens dieser Caturnjunger und Uranusaspiranten. Ein wunderbares Gesetz für alle Unfugtreiber! Diesem zerstörenden Offultwahn sich und andre auszuseken ist Leichtfertigkeit, ihm bewußt zu dienen mit schöpferischer Urbeit ist ein Berbrechen an der Kunst und an der Gesundheit des Bolkes. Db es sich um kabbalistische, anostische, judische, indische, buddhistische oder arische Weistumer auf Rosten der gesunden Urteilskraft handelt oder auch um persönlichen Echwindel gerissener Echarlatane, andert nichts am Wesen der Sache.

## Unhang

## Einige Listen und Hinweise

Bum Juden= Nachweis dienten folgende Quellen:

I. Karl Edmarz (Jude): Die Juden in der Kunft. Welt-Berlag, Berlin 1928.

II. Ernft Cohn=QBiener (Jude): Die Judische Runft. 2Baffervogel-Berlag, Berlin 1929.

III. Judisches Lexikon: Judischer Berlag, Berlin.

IV. Sigilla veri: U. Bodung-Berlag 1931.

V. Die Juden in Deutschland: Cher-Berlag, Munchen 1936.

#### Mitarbeiter der "Gturm"= Gruppe,

geführt von dem Juden Herwarth Walden (vgl. dessen Buch Einblick in Kunst. Expressionismus/Kuturismus/Kubismus 1924)

In Rlammern: sonstige Zugehörigkeit

Urchipenko (Uktion)

Bauer, Rudolf Baumeister, Willi Benes, Bincenz Bernath, Uurel Blümner, Rudolf Boccioni, Umberto Bortnnk, Allerander

Campendonk, Heinrich Carra, Carlo D. Chagall, Marc (Jude) Charchoune

Delaunan, Robert Donas Lour

Ernft, Mar

Feininger, Lyonel (Uftion) Filla, Emil Fildher, Oskar Gleizes, Allbert Gurfreund, Otto (Jude) Grünewald, Isaac (Jude I, III)

Grünewald, Sigrid Hjer- | tén (Jude III)

Händel, Hugo Heemsterk, Jakoba Hennicke, Kurt Huber, Hermann

Jawlenski, Alexei von Itten, Johannes

Rádár, Bela Kandinffn, LBaffiln Klee, Paul Kołofchła, Oskar (Aktion) Kubin, Otakar

Leger, Ferdinand

Macke, August Marc, Franz (Aftion) Marcousses, Louis Mense, Carl (Aftion) Meginger, Jean Moholne Nagn Molzahn, Johannes Mucke, Georg

Nerlinger, Oskar Rilfon, Gösta, Udrian Peri Picabia, Francis Picasso, Pablo Puni, Iwan

Runge, Wilhelm Ruffolo, Luigi

Echlemmer, Osfar Schreiber, Hugo Echrener, Lothar Echrimpf, Georg (Aftion) Echwitters, Kurt Eeverini, Gino Eoffici, Urdengo

Topp, Arnold

Uhden, Maria

Walden, Herwarth (Jude IV) Walden, Nell Wauer, William Wereffin, Marianne von

Badfine

#### Die rote "Novembergruppe"

Mitgliederliste aus allen Kunstzweigen zusammengestellt in Kunst der Zeit, Sonderheft von Will Grohmann "10 Jahre Novembergruppe" 1928 und nach Ausstellungskatalogen

In Alammern: fonstige Bugehörigkeit

Udler, Jankel (Jude II, I) Ulma, Peter Ungermaner, Fred Untonie Untheil, Georg, Jude V Uusleger, Rudolf

Bachmair, R. F. Baumeister, Willi (Sturm) Baner, Berbert Behne, Adolf (Arbeitsrat) Behrens (Urchitekt) Behrens hangeler Belling, Rudolf (Urbeiterat) Berlit (Alktion) Bie, Oskar (Jude III) Biel, Egon Braß, Bans Braun, Unneliese Rattowsti Braun, Nikolaus Boddien, Beinrich bon (Runfitopf) Breeft, Willn Brieger, Lothar Buchholz, Erich Butting, Mar

Calder, Alexander Campendonk, Heinrich (Sturm) Collin, Ernst

Deti, Mar (Jude) III)
Derel, Walter
Dietrich
Dirks, F. Walter
Dip, Otto
Drahn, Hilde
Dresler, Kinner von
Drerel, H. E.
Dungert

Eggeling, Biking Chmfen, Heinrich Eisler, Hans Engelien, Egon Kechter, Paul
Feininger, Lyonel (Aktion,
Sturm)
Kischer, Grete
Kischer, Oskar (Sturm)
Koerster, Peter
Kreese, Hans
Freundlich, Otto, (Aktion,
Arbeitsrat)
Kren, M.
Kritsch, Ernst
Kuchs, Heinz

Garbe, Herbert
Gellhorn, Alfred
Goesch, Paul
Goes, Arthur
Graes, Hugo
Graf, Gottfried
Griebel (KPD.)
Grohmann, Will
Gropius, Balter (Arbeitsrat, Architekt)
Gross, George
(Aktion,
Gegner)
Grunewald
Grünthal, Ernst
Grzula, Pag

Hartmann, Paul Hasler, Hermann (Urbeitsrat)
Hausmann, Raoul (Aftion)
Heifter, H.S. von
Helbig, Walter
Herzog, Oswald (Urbeitsrat)
Hettner
Hilbersheimer, Ludwig (Urshieft, Jude)
Hirfch, Karl Jakob (Jude,
Uktion, Urbeitstat)
Hoetger, Bernhard (Ursheitsat)

Hölzel, Adolf

Homener, Lothar (Aftion) Hölch, Hannah Hout, van Huth, Arno Häring, Hugo Ringarchitekt Fanthur, R. (Aftion) Fawlenski, Alerei v.

Jenoi, Edgar

Lange, Otto

Rampmann, Walter Randinffn, Wassiln (Sturm) Marid, Georg Rlee, Paul (Sturm) Rlein, Bernhard Rlein, Cefar (Urbeiterat. Uftion) Rokoschka, Oskar (Aktion) Ronnerth, Bermann Rorem=Etemmler, Gertrud Rorn (Urchiteft) Rosina, Beinrich (Architekt) Rrang, Bernhard Rrause, Max (Aftion) Rrauskopf, Bruno Aranl, Rarl Rubin, Alfred (Aftion) Rulvianski, Islai

Leichniger, Georg (Jude) Liffigen, El (Jude) Lomnis, Alfred Ludhardt, Gebr. Luckhardt, Hans Maatsch, Thilo Mataré, Ewald Mauermaner, B. Meidner, Ludwig (Jude I, II, III; Arbeitsrat, Uftion) Melzer, Moris (Aftion) Mendelssohn, Erich (Jude, Urchiteft) Mense, Carl (Uftion. Sturm)

Mies van der Rohe (Bauhaus, Ringarchitekt) Moeller, Otto (Arbeitsrat) Moellner, Rudolf (Aftion) Moholn-Nagn (Eturm) Mohr, Alexander Molzahn, Johannes (Sturm) Muche, Georg Mueller, Albert Müller, Kelir (Aftion-Kelir= müller) Mugenbecher, Franz (Ur: beiterat) Magel, Otto Rebel, Otto Reufchul, Ernft Nieuwenhuis, Domela Mitsche, J.

Opfermann, Ond, J. J. P. Pechstein, Max (Urbeitsrat) Purrmann, Hans

Rammholz, Felir

Richter, Hans (Aktion)
Richter, Heinrich
Richter, Heinrich
Richter, Hermann, Berlin
(Arbeitsrat, Aktion)
Ringelnah, Joachim
Roeder, Emp Robe, Mies van der (Ringarchitekt)
Rosenberg, Kurt, H.
Rössing, Marl
Rybak, S. (Jude, I. Issaschar R. IV)

Schlemmer, Osfar (Sturm)
Schlicht, München
Schlichter, Rudolf (Vegner)
Schmid, Wilhelm (Kunstropf)
Schmidt-Reitwein, Karl
Schmolling, Paul
Scholz, Georg (Vegner)
Schrimpf, Georg (Uktion,
Sturm)
Schroetter, Richard
Schulze, Hans

Segall, Arthur (Jude I, Uftion) Gegall, Lafar (Nude II) Siabknn, Sala, Stuttgart Epieß, Walter Stegemann, Beinrich Ctod, Frang Ctoermer, Rurt (Urbeits: Etudenberg, Frit (Urbeits: rat) Studenschmidt, S. B. Tappert, Georg (Arbeits: rat, Aftion) Tießen, Being Bogel, Wladimir Bölfer, Rarl Wachlmener. Bassilieff, Niko Beber, Bincent Beill, Kurt (Jude III) 2Beinholf, Rurt, Calm Betel, Ines (Uftion) Wiethüchter, Gustav Wollheim, Gert (Jude)

Wolpe, Etefan

#### Junge Runft

Edwimmer, Mar (Uftion)

Schwerdtfeger, Rurt

Unter Schirmherrschaft des Professors Beorg Biermann, der mit der Kunst den Bolschemismus vorbereiten wollte (vgl. S. 26)

Monographien 1–64 (nach dem Picasso-Band aufgestellt. Unkundigung am Schluß des Bandes) In Klammern notiert: sonstige Zugehörigkeit

Name des bildenden Rünftlers Berfasser der Monographie 1. Pediftein, Mar (Brucke, Novembergruppe, Arbeitsrat) Biermann (Arbeitsrat) Biermann (Arbeiterat) 2. Moderfohn=Becker, Paula . . . . . . . . . . . . 3. Hoetger, Bernhard (Novembergruppe, Urbeiterat) . . Uphoff (Gonert-Laden, Runsttopf, RVD.) 4. Meidner, Ludwig (Aftion) Jude III . . . . . . . Meidner (Uftion) Jude 5. Klein, Cefar (Aftion, Arbeiterat-Leitung, November= Däubler (Aftion) 6. Bedendorf, Franz . Rirchner 7. Großmann, Rudolf (Alttion) . . . . . . Baufenstein (Tribune der Runft u. Beit. Edichmidt) Echwarz, Jude 9. Jaedel, Willn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rohn=Wiener (Jude) Pfister 

| 11. de Blaminck, Maurice (Ausländer)                   | . Henry                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12. Morgner, Wilhelm (Aftion)                          | Frien                       |
| 13. Rlee, Paul (Rovembergruppe).                       | Medderkon                   |
| 14. Eberz, Josef (Aftion)                              | . Zahn (Golp:Laden)         |
| 15. Dérain, André (Uftion)                             | Denry                       |
| 16. Echmidt=Rottluff (Uftion,                          | 23                          |
| 17. Campendonk (Eturm, Novembergruppe)                 |                             |
| 18. Röder, Emn (Novembergruppe)                        | . Biermann                  |
| 19. Moll, Ostar (Rovembergruppe)                       | Muhn                        |
| 20. Uhden, Maria                                       | Braune                      |
| 21. Groß, George (Aftion, Gegner, Novembergruppe) .    | Graf                        |
| 21. Glob, Gebige (Attion, Gegner, Robembergruppe).     | 2Balfradt                   |
| 22. Laurencin, Marie (Aftion)                          | Webderfop                   |
| 23. Unold, Mar                                         | Hausenstein                 |
| 24. Baste, Erich                                       | Mirdmer                     |
| 25./26. van Gogh, Bincent (Ausländer)                  | Hartlaub                    |
| 27. Rousseau, Henri (Ausländer)                        | Nolle                       |
| 28. Chelthout, Lodewiff (Auslander)                    | Hübner                      |
| 29. Nauen, Beinrich (Urbeitsrat)                       | von Euermondt               |
| 30. Cezanne, Paul (Ausländer)                          | 2Bedderfop                  |
| 31. Risling, Moise (Aftion, Jude I)                    | Ginftein (Alftion, Jude IV) |
| 32. Macke, August (Sturm)                              | Cohen (Jude IV)             |
| 33. Coubine (Ausländer)                                | Biermann                    |
| 34. Rohlis, Christian (Arbeitsrat)                     | Uphoff                      |
| 35. Chagall - "Geistiger" der Aktion, Sturm, Jude      | 2Bith                       |
| 36. Gauguin (Ausländer)                                | 2Biefe                      |
| 37. Schrimpf (Aftion, Novembergruppe, Sturm)           |                             |
| 38. De Emet, Gustav (Auslander)                        | Graf                        |
| 39. Edimid, 2Bilhelm (Novembergruppe)                  | Duebner                     |
| 40. Ardipenko (Cturm, Aftion)                          | Bauer                       |
| 41. Dir, Otto (Gegner, Novembergruppe,                 | 28iefe                      |
| 40 Mandimffm (Granner O) . I                           | 2Bolfradt                   |
| 43. Pellegrini (Ausländer, Aftion, Jude)               | Grohmann                    |
| 4/2 Public Mileral (Comme Mile)                        | Raeber                      |
| 44. Rubin, Alfred (Sturm, Aftion)                      | P. F. Schmidt               |
| 45. Wotfith, Rarl                                      | Grohmann                    |
| 40. Setatifft (zittibil, zitbellatat.                  | Basler (Aftion)             |
| 47. Keininger, Lnonel (Aftion).                        | 28olfradt                   |
| 48. Hofer = Charles Hofer-Genf (Ararat)                | Reifenberg                  |
| 49./50. Picasso, Pablo                                 | Edurer                      |
| 51. Etern, Irma (Novembergruppe, Judin,                | Osborn (Jude)               |
| 52. Rokofchka, Oskar (Aftion)                          | Biermann                    |
| 53. Nolde, Emil (Arbeitsrat)                           | Schmidt, Paul Ferd.         |
| 54. Mathen, Georg                                      | Doborn (Jude)               |
| 55. Oris, Juan (Ausländer)                             | Senry                       |
| 30. Cearmann, Jan                                      | Cimon (Jude)                |
| 57. Cintenis, René                                     | Crevel                      |
| 58. Newel, Erich (Arbeitsrat)                          | Thormaelen                  |
| 59. Enfor, James (Ausländer)                           | Colin                       |
| 60. Rolbe, Georg (Arbeitsrat, der einzige Rünftler pon | C                           |
| Bedeutsamkeit in der ganzen Reihe)                     | Justi                       |
| 61./62. Lehmbruck, 28ilhelm (Affion)                   | S S S                       |
| 63. Moholy, Nagy (Aftion, Novembergruppe, Sturm)       | 5 5 5                       |
| o / // May (Marion, occordinating tuppe, Otutin)       | 0 0 1                       |

# Rünstlergeschwader der führenden Runsthandlungen des roten Gyftems

Mitarbeiter der Pfemfert-Aktion gesperrt

Unzeige: "Neue Runft Sans Golf, Munchen, Briennerftr. 8"

| Urchipento    | Rars             | Marc      |
|---------------|------------------|-----------|
| Davringhausen | Rogan (Jude III) | Nolde     |
| Cherz         | Rolofchla        | Pechstein |
| Groß          | Mlee             | Echarff   |
| Secret        | Rubin            | Edrimpf   |
|               | Lehmbrud         | Geewald   |

Bandzeichnungen, Graphik, Unkauf und Berkauf."

Saft die Sälfte diefer 1923 im "Cicerone" empfohlenen Golg-Größen entstammte dem Rreis um Pfemferts Aftion. Sie find hier gefperrt.

Roch eine Unzeige (Cicerone 1923, Heft 15) des Rierendorf-Ladens:

Nierendorf Köln, Neue Kunft, Gürzenichstraße 16 Berlag der Graphik von Kandinsky und Dir<sup>1</sup>)

Unfauf Berfauf

Semälde, Aquarelle und Graphik von Campendonk, Chagall, Dir, Gleichs mann, Groß, Heckel, Klee, Kandinsky, Kirchner, Marc, Otto Mueller, Paula Modersohn, Schmidt-Rottluff, Speier, Emil Nolde. Plastik und Graphik von Archipenko und Lehmbruck."

Pfemfert-Bolschewisten zu den anderen wie 7: 10. Die ist hier nicht einmal als Bolsschewist gerechnet! Wohin Nierendorf politisch gehört, wissen wir aus der Abfuhr, die Pfemfert seiner Andiederung erteilt hat, weil Pfemfert keine Übergangsbolschewisten schäfte.

Eine spätere Unzeige Nierendorfs zeigt ein noch intereffanteres Geschwader:

(Mus Diehl-Klechtheims "Munftarchio", Rr. 1)

"Karl Nierendorf, Berlin W 35, Galerie und Berlag, Lühowstraße 32.

Die Führer der jungen Malergeneration:

Dir Groß Echolz

und Meister der Gegenwart:

Corinth, Enfor, Bedel, Kirchner, Klee, Kokoschka, Otto Mueller, Munch, Nolde, Pechstein, Rohlfs, Schmidt-Rottluff u. a."

Man beachte die Namen. Darunter haben wir die tollsten Bertreter des Kunstboliches wismus. Aber um die Bürgerlichen anzulocken, kann man mitunter schön tun. Zum Besweis eine Einladungskarte:

"Die Galerie internationale (Neumann-Nierendorf) beehrt sich Euer Hochwohlsgeboren (!) zu der Ausstellung von \* \* \* \* ergebenst einzuladen."

Die ebenfalls von Biermanns Cicerone empfohlene Galerie Gonert – angeblich weltanschaulich neutral und international eingestellt – marschiert auf mit folgenden Kämpen für die "kommende Kunst, unsere Religion". (1. Buch, Neue Kunst, herausgegeben von Gonert.)

3. Boddien, B. Braß, von Dresler-Ainner, Jos. Cberg, 28. Ederz, Feininger, Paul Gofch, E. Bedel, Oswald Berzog, Hoetger, Randinffn, Rokofchka, Mee,

<sup>1)</sup> Bgl. 2166. 6.

E. Klein, Moris Melzer, Mar Pechstein, Picasso, E. H. Rosenberg, E. M. Strakosch, Frz. Stuckenberg, E. E. Uphoff, Fris Uphoff, Carl Bölker, E. Waske, Zierath.

Die Gesperrten, sast ein Drittel, gehören allein zu Psemsert. Außer Eckerz, Etrakosch, Uphoff und Waske gehören alle übrigen mindestens zur Novembergruppe, z. T. noch woanders hin, z. B. H. Boddien zum roten "Kunsttopf" des Proletkult-Verlages Neuendorf und Moll. Eine gewisse Einheitlichkeit der Weltanschauung ergab sich in der Gopertpraxis also doch auch.

In den Blättern der Galerie Ferdinand Möller (Certemberheft 1930) werden Arbeiten

folgender Rünstler angezeigt:

J. 21660 23. Lehmbruck Ih. v. Brodhusen 21. Made L. Keininger E. Mataré 13. Garbe D. Mueller E. Sectel D. Moderjohn D. Berbig E. Molde 23. Randinffp M. Dechstein M. Raus G. Roeder E. L. Rirchner Chr. Rohlfs P. Klee R. Echeibe 3. Rolbe R. Edymidt: Rottluff

u. a.

Aus der ganzen Reihe ragen als gesunde, bedeutende Künstler hervor nur die Bildhauer Kolbe und Scheibe.

#### Verzeichnis der Verleger

die für sich den traurigen Ruhm in Unspruch nehmen dürfen, den Runst: bolschewismus besonders gefördert zu haben:

Berlag Klinkhardt & Biermann (Prof. Georg Biermann) Leipzig-Berlin "Junge Kunst"

Berlag Hermann Reckendorf, Berlin

Berlag der Zeitschrift "Die Aktion", Berlin-Wilmersdorf (Pfemfert) Guftav Kiepenheuer Berlag, Berlin Verlag "Der Sturm", Berlin (Walden, Jude)

Kunstarchiv Berlag (Eugen Diehl & Flecht= heim, Juden)

Propylaen=Berlag, Berlin (Ullftein=Ber= lag, Berlin)

Berlag Reuendorff & Moll Berlag Bruno Caffirer (Jude), Berlin Erich Reiß Berlag, Berlin Malif Berlag Berlin (Chrlich, Herzfelde, Juden)

Golg-Berlag, München (Hans Golf) Ernst Rowohlt Berlag, Berlin

Galerie Ufred Flechtheim (Jude), Berlin 3. B. Neumann Berlag, Berlin

Paul Steegemann Berlag, Hans

Berlag Die Rote Erde, Hamburg (Marl Lorenz)

Berlag Rierendorf

Berlag der Galerien Gopert, Möller, Urs nold, Richter

Euphorion Berlag (Die Schaffenden, Berausgeber Weftheim, Jude) Berlin

## Namenverzeichnis

siehe außerdem die Listen im Unhang!

Einfache Biffern geben Seitenzahl, A = Abbildungenummer

Adriani 121 Ulfons von Liguori 136 Umersdorffer 121 Upollinaire, (H. 74 Urchipenko, U. 25, A 29, 72 Urnhold 121 Urnold 61 Urp, Hans 86, A 37

Bach, Joh. Geb. 68 Bachstin 121 Bader, Joh. 65, 66 Barlach, Ernst 75, 137, 146, A 51, 147 Bartning, Otto 53 Becher, J. R. 48 Behne, Udolf 53 Behrens, Peter 74 Beil, Ludwig 82 Belling, Rudolf 42, 49, 50, A 21, 51, 52, 53, 56, 70 Benn, Gottfried 21, 23 Besnard 114 Bett 121 Bene, Bruno 14 Bienert, Ida 61 Biermann, Georg 16, 23, 26, 53, 57, A 26, A 27, 70, 71, 72, A 29, 73, 135 Bleefer, Bernhard, 147 A 52 Blei, Franz 74 Blumenfeld 121 Blumenreich 121 Blümner, Rud. 47 Böcklin, Arnold 110 Bode, Wilhelm v. 121 Bohnenkamp 74 Boldt, Paul 20 Born 31 Braque 75 Braß 42 Braun, Hans 130 Braun, Nifolaus A 23, 54 Braun Rattowifi, Unneliefe A 23, 54 Breitensträter, Sans 74 Brüning 63 Burchhard 65 Burcharts 75, A 32, 82 Burger, Frig 78, 123

Calerghi s. Coudenhove Campendond 51, 53, 75, 79, 86 Cassirer 31, 53, 109, 112, 121 Chagall 25, 72, 75, 87, 88 Cézanne 113, 114 Cohen, Walter 74 Colling 70 Collossino 74 Coudenhove Calerghi Nachetrag

Däubler, Theodor 74, 81, 82 Davringhausen 25, 57 Degner, Arthur 53 Delaunan 13 Derain 75 Dittrich, hermann 95 Dir, Otto 19, A 6, 25, 42, 45, 51, 56, 59, **A 25**, 62, 72, A 29, 73, 87, 88 Dorsch, Ferdinand 100 Dostojewski 36 Drerel, Hans 71, 75 Dufn 75 Duisberg 121 Dumont, Luise 64 Dungert, Mar 42 Durer, Albrecht 94, 95, 97, 98, 122, 123

Eberstadt 121 Ebert, Friß 41, 44 Eberz 25, 57 Ebstein, Franz 49 Einstein, Carl 34, 35, 88 Eisner, Kurt 48, 49, 51, 53 Enseling 75 Erdmann, Karl A 14 Eulenberg, Herbert 63, 64 En 61, 62, 63, 64

Keilchenfeld 121 Feininger, Lyonel 34, 38, 48, 53, 68, 75, 78 Feldegg 130 Felirmüller 34, 51, 62, 88 Fidus 117, 132, 133, 135, 158 A 43

Fingesten, M. 49 Fink, Emil 79 Fiori de 74. 75 Sifcher, Arthur 116, A 41 Flechtheim, Alfred 53, 62, 71, 73, 74, A 30, 75, 88, Freundlich, Otto 26, 52, 53, 83 Friedländer, Mar J. 74, 121 Friedmann 121 Friedrich, Cafp. Dav. 87, 144, 145, A 49, A 50 Fritsch, Ernst 49 Fuhrmann, Paul 37 Fürstenberg 121

Garbatn 121 Gasquet 113 Gebhardt, Eduard v. 62 Genin 75 Gerice 121 Gieß, Ludw. A 46, 138 Giorgione 122 Glafer 74 . Gleichmann 75, A 31, 82 Goesch, Paul A 23, 54 Gogh van 112 Goll, Iwan 24, 50 Golf, Hans 23, 25, 56, 57, 60, 70, 71, 73, 135 Golnscheff, Jefim 53 Gonert 71, 97 Graf, Gottfr. 79 Grau = Br.: Leonardo Machtrag Gris, Juan 75 Grifebach, Aug. 53 Grohmann Will 12, 51, 86 Gropius 53 Groß, George 15, A 4, A 5, 25, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 55, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 73, 80, 88, 89, 128 Großmann 66, 74, 75, 130 Gruenwald 26 Grünewald, Matthias 140 Grunfpach von Satfeld 74 Gunther, Alfred 36

Gugenheim 121 Gurlitt, Frif 67 Gutmann 121 Gutmann-Herzfeld 121

Hahn 121 Saider, Rarl 158, 159, A 61 Hall, Kannina 28. 38 Haller 74, 75 Hänisch, Konrad 48, 49 Kansen, Hans 88 Kartlaub, G. F. 53 Hartnade, Wilhelm 70 Basenflever 48 hasler, Bernh. 53 Haß, Erwin 53 Hauptmann 121 Hausmann, Raoul 35, 42 Sedel, Erich 25, 53, 68, 86, 135, 142 Sectrodt 51 Beife, Carl Georg 53 Henning, P. R. 53 Hermann-Neiße, Max 15, Bergfelde (Beartfield), John 16, 41 Bergfelde, Wieland 15, 16, 17, 35, 36, 41, 47, 65, 66, 67, 89 Bergog, Dem. 42, 44, A 17, A 21, 53 Heuser, Werner 75 Benmann 23 Bennicke, Rurt 47 Birich, Marl Jatob 49, 53 Hirsch v. 121 Birfdland 121 Bitler, Idolf 142 und Bor= wort Hodler, Ferdinand 78 Soed, Sanna 42, 54, A 23 Boetger, Bernh. 53, 75 hofer, Rarl oder Charles 23, A 7, 57, A 29, 72, 74, Soffmann, Eugen 59, A 25 Hofmann, Camill 83 Dolbein, Bans 95, 113, 125 Hölz, Mar 12 Dud 121 10ut 74 Hübner 121

Jackel, Wilh 49 Jakobi, R. 49 Jansen, F. M. 28, A 9 Jawlenski 135 Raesbach, 2Balter 53 Kaiser, F. F. 46, A 18 Kallai, Ernst 78 Rampmann, Walt. 53, A 22, A 23, 54 Randinsti 25, 29, 31, 75, 79, 112, 135 Kanehl, Osfar 18 Stars 25 Kaufmann 63 Rellermann, Bernh. 48, 74 Reim 63 Rempner 121 Rern, Walt. 86 Rerr 79 Reffler b. 121 Rielmannseck, 2Bilb. v. 63, Riepenheuer, 3. 38, 39, 139 Rirchner, E. L. 23, A 7, 25, 36, 56, 68, 75, 77, 79, 86, 135, 142 Klee, Paul 23, A 7, 25, 57, 73, 75, 79, 80, 81, 86, 87, A 38, 133, 134 Mleemann 121 Mlein, Céfar 42, 48, 50, A 21, 51, 53 Klemm, Wilh. 21 Alemperer v. 121 Klimsch, Friß 148 A 53 Rnoblauch 121 Unöpffe 121 Roenigs 121 Moetschau 63, 64 Rogan 25 Rotoschta 21, 45, 59, A 25, 68, 73, 75, 81, 84, 86 Rolbe, G. 53, 73 Rollwis, Kathe 46 Rrang, Ernft 42 Rrause, Mar Reinhold 83 Rubin, Alfred 25, 131, 132, 133, A 42 Ruhlmann v. 121 Runheim 121 Müthe, 21dolf 30, A 11, 48, A 20

Lasker-Schüler, Else 21 Laufs, Leo 63 Laurencin, Marie 73, 74, 75 Léger 75 Leibl, Wills. 110, 113 Leonardo: Br., Nachtrag Lehmbruck A 1, 25, 75 Lenin 12, 74 Levy, Rud. 73, 74, 75 Liebermann, Mar 74, 76, 109, 110, 121
Liebknecht 12
Liebknann, Kurt 33
Lidwina 136
Liguori, Ulfons v. 136
Limpert 68, 69
Locb 121
Lorenz, Karl 34, 36, 75
Ludendorff, E. u. M. 55, 136
Lunathdarffi 45, 47
Luremburg, Nofa 36, 65

Made 75, 86

79, 103, 104

Manet 113

Majakowski 14, 38, 39

Malewitsch, Rasimir 78,

Magnus 121

Manteuffel, R. Boege r. 68, 69, 70, 71, 119 Marc, Franz 25, 75, 135 Marinetti 32 Marks, Gerhard 53 Marznnski 121 Mafareel 75 Matisse 73, 75 Matthäi 66 Meidner, Ludiv. 53, 75, 90, 130, 131 Meier=Gräfe, J. 74, 109 Mendelssohn 121 Menfe, Carl 57 Menzel, Molf 109 Merton 121 Meurer, Murt Em. 48 Michels, Pol 24, 34 Mino Rosso 32, A 13 Mitschfe-Collande Comit. 51 Moderjohn, Paula 25, 75 Moll 75 Möller, Ferd. 23 Molzahn 84 Morgner 75, 130 Morizot 113 Müller, Otto 23, A 7, 25, 51, 53, 69, 142 Müller, Richard 63 Mundy 73, 75, 84 Mussolini 32 Mugenbecher 42, 53 Mynona = (Friedlander) 74 Nacher 121

Nadel, Urno 80, 81, 82, 86

Mauen, Beinr. 49, 53, 63,

75, 86

Neuendorff & Moll 27 Nierendorf 25, A 6, 57 Nolde, Emil 23, A 7, 25, 26, 53, 56, 61, 62, 71, 75, 84, A 36, 85, 86, 122, 134, 135, 137, 142 Nüßlein 133

Obuch 63, 64 Opfermann 75 Osborn 74 Oftanen, Paul v. 79 Ofthaus, Ernst 53 Ottens, J. J. 49 Ozenfant, Amédée 72

Balitsch, Otto Ulfr. 88 Pantot, Otto 62, A 47, 139 Pascin 73, 75 Dechstein, Mar 23, A 7, 25, 34, 36, 48, 50, A 21, 52, 53, 68, 70, 75, 76, 86, 142 Perzunffi, Friedr. 53 Dfeil 117 Pfemfert, Franz 12, 15, 21, 25, 29, 36, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 51, 57, 73, 83, 88 Dicasso 13, 73, 75 Pinner 121 Dinthus, Murt 21 Piper 112 Dius XI. 138, 139, 140 Post, Bermann 58 Prampolini A 12 Drobst, Rudolf 80, 81 Purrmann 51, 75

#### Quedenfeld 63

Reckendorf 121 Redslob, Edwin 56, 67, 68, 70, 119 Reimann, B. 23. 27 Rembrandt 122 Rethel, Alfr. 109 Richter-Berlin 48, 50, A 21, 51 Richter, Hermann 153 Richter (Kunsthandlung in Dresden) 61 Rilke 63 Ring 121 Ring, Thomas 42 Rohlfs, Chr. 23, A 7, 53, A 29, 72, 97, A 40, A 40 a, 98

Rosenthal 121 Rösler 63 Rothermund 61 Rowohlt 21 Rubiner, Ludw. 12, 13, A 1 Runge, Wilhelm 47

Salmon, André 74 Camfon 121 Schäfer, Beinr. 21, 35 Scharff 25 Scheibe, Rich. 53 Echichele 74 Echiele, Egon 130 Schlichter, Rud. 42, 43, A 16 Schmid, W. 72, A 29 Schmidt, Paul Ferd. 25, 58, 59, 60, 66, 67, 84, 85, 123, 135 Schmidt=Rottluff 13, 23, 25, 34, 36, 41, 45, 53, 56, 68, 69, 70, 75, 86, 119, 122, 135, 142, **A 2, A 3**, A 7, A 10, A 27 Edmis 61 Echolz, Georg 42 Schreiner, Gert 62, 63 Echrener, Lothar 33, 45, 47 Schrimpf, Georg 25, 57 Echubert, Otto 51 Edwabe Berlag 114 Ediwind, Moris v. 131 Schwifters, Rurt 47, A 19, 58, 59, A 25, 60, 80, 84, 86 Geehaus 75 Geemald 25 Gegall, Lafar 51, 59, A 25 Geiwert, F. 23. 40

Segin, Lynk 31, 39, A 20
Seiwert, K. W. 40
Siemsen 75
Eilberberg 121
Simon 121
Simfon v. 121
Sintenis, R. 75
Sohn-Rethel, Ulfr. 63
Commerguth 121
Stahl 121
Starle 75
Stegemann 50, A 21, 73
Steger, Milhy 45
Stegmann 61
Steiner, Rudolf 132
Sternheim 75

Stinnes 121 Störmer, Curt 51 Stramm, August 47 Strauß 121 Studenberg, Frig 53

Tapperf, Georg 42, 48, 50, A 21, 51, 53, 130

Tauk, Bruno 53

Tauk, May 53

Thannhauler 121

Thaner-Ceofield 75

Thoma, Hans 110, 131

Thormaelen 86

Tiebert, Hermann 152, A 54

Tieh 121

Togores de 75

Topp, Urnold 53

Treh, Joseph 130

Troffi 12

Tuteur 121

Udo, A. 35, 77 llecht: Gruppe 79 llhde 75 lltrillo 114 lleinger, Rudolf 67 llzarffi 49, 63

Balentiner, Wilh. 53 Bermeer, Jan 125, 143, A 48 Blaminck de 75 Bölker, Karl A 23, 54 Boll, Christoph 59, A 25, 95 Bollard 113, 114

Waetjen v. 75 Waehold 121 Wagner, F. W. 73 2Bagner, Wilh. 49 2Balden, Herwarth 29, 45, 46, 47, 70, 80 Wallach 121 2Baffermann 121 Watenphul 75 Wedderfop v. 75, 86 Beiß, E. R. 75 2Beig, Ronrad 137 2Berfel, Franz 20 Werkmeister, Gunth. 53 Werner, Unton v. 31 Wertheim 121 Westheim, Paul 14, 21, 23, 33, 38, 39, 50, 57, 69, 70, 75, 76, 80, 83, 86, 98 Weßenstein, E. 49 Bith, Karl 70, 71, 87, 97, 119

Wohlgemuth 97 Wolf, K. 113 Wolfradt, Willn 15, 78, 87 Wollheim, Gert 49, 61, 62, 63, 64 Würthle 73 3ahn, Leopold v. 28, 57 Zahenstein 121 Zeh, Paul 48 Zehder, Hugo 51 Zeno 136 Zierath, Willy 42

Brzavy 83, A 33
Bwillenberg 121

Christliche .

Siehe außerdem die Liften im Unhang

Runst 118,

## Schlagwörterverzeichnis

A = Abbildungenummer

"Abstrakte Kunst" A 11 (Nr. 1, 2, 3, 4, 6), A 12, A 13, A 17, A 21 (Mr. 3, 6, 9), A 22, A 23 (Mr. 3), 28, 29, 31, 32, 78, 91, 103 Aldel und Runft 145, 151, 153, 154, 155, A 56-60, **A 62,** 156, 159, 160, 161 Ukademie f. Ausbildung "Aftion" Die, Zeitschrift A 1, A 2, A 3, A 9, A 10, A 21, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 73, 74, 75, 77, 130 Allgemeinbildung d. Runftl. 94, 95 Ungelfachsen-Berlag 27 Unfauf u.. Preise 57, 58, 59, 60, 70, 76, 77 Unfaufskommission 60 Unonymität als Tarnung Untike Borbilder f. Adel u. Runft 154, A 56 Untifriegekunft 18, A 6 Untinationalistische Kunst Anzeigen 25, 57, 58, 61 u. Unhang "Ararat" Der, Zeitschrift 23, 25, 28, A 5, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 73 "Urbeiterkunst" 46, A 18 "Arbeitsrat für Kunft" 52, "l'art pour l'art" 35, 102, 112, 113, 114, 115 "Aufruf an alle Runftler" (Eisner u. Gefolgschaft) 11, 48, 49, 53

Aufruf Rubiners zum Runft= bolschewismus 12, 13, 51 Aufrufe u. Manifeste, son= stige 13, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 42, 48, 49, 51, 52, 90 Auftraggeber 123, 124 Ausbildung 93-99, 126, 129, 130 "Ausdruckskunft" gur Entfachung driftlicher Gundenangst 136, 137, A 45, A 46, 138, 139, 140 Ausstellungen (f. a. No= vembergruppe, Gezeffion, Große Berliner) Ausstellungswesen 57, 58, 71, 76, 100, 101, 102, 106 Bauhaus 70, 79, 103 Begabung ohne Berant: wortungsernst 107, 129 Berichterstattung f. Be-(pred)ung Berliner Runftausstellung, Große 44, 52, 53 Berliner Gezeffion 43, 74 Besprechungen 13, 15, 58, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78-88 Bildniskunst 113, 124, 152, 157, A 54, A 57, A 59, A 61 Bildungswahn (f. a. Kunst= gelehrsamkeit, Befprechun= gen 94, 105 ff., 122, 123 "Die Blauen Bier" 36 "Der Blaue Reiter" 36 Bourgeois-Rihilismus 31, 32 "Die Brücke" 13, 36, 61, 68, 79, 86

136 ff., 139, A 45, A 46, 154, 155, 158 Dada 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, A 15, A 16, 58, 65, 66, 67, 71, 84, 86, A 38, то8 Damonie f. Offultwahn Delphinverlag 78 "Deutsch" in der Runft 108. 117-121, 155 Deutsche Allgemeine Beitung 88 Deutsche Borbilder f. Aldel u. Runft "Deutscher Stil" 56, 117, Dezentralisation der Rultur Dogmen f. Theoretisiererei, Runftrichtungen Dresdener Afademie 24, 45 Dresdener Runftbetrieb (Dublifum, Rritif, Offi= zielle Rreise, Beranstal= Runfthändler, tungen, Cammler bon der roten Geite gesehen) 61 Dresdener Ctadtmuseums= Runftsammlung entarteter Runft A 25, 59, 60 Dresdener Cezeffion 61 Chrenmal 55, A 24, 146, A 51, 147, A 52 Ekel und Berachtung als

Unlaß zum Gestalten 88,

Ekstatifer (f. a. Fremd=

glaube) 110, 115, 118,

99, 106, 107

131-140

"Entartete Munst" (Uusstellung 60
Erbsündekunst (f. a. Natholizismus, 53, 135
"Erotische Multur" (Beitschr.) 130
Erzisbung nicht nur Uusbildung 97, 98, 99
Europa-Almanach 23
Erpressionismus 35, 46, 51,
108, 110, 115

"Reuer" (Beitschrift) 73 Klagellanten f. Ausdrucks= funt Klugmalerei 47 Folfwang-Museum 71, 87, Frauenverhöhnung f. Geid)led)tlid)e Entartung "Freiheit", fünftlerifche 106, 107, 108 Fremdglaube u. Runft 131, 134, 136, 137 Frontenverwirrung, funft: politische 32, 90, 91, 92 "Für u. Wider" von Westheim 69, 76 Futurismus 14, 32, 51, 91, 92, 108

"Der Gegner" (Beitider.) 15. 16, 17, 35, 41, 43, 53, 66. Gelehrsamkeit f. Munitge= lehrfamfeit Gericht, Prozesse f. Bandel Geschlechtliche Entartung, Frauenverunglimpfung A 3, A 5, 14, 20, 21, A 7, 23, A 10, A 14, A 15, 33, 34, 36, A 16, A 18, A 21, A 25, 63, 64, 65, 66, A 29, 73, 87, 88, 128, 129, 130, 131, 132 Germanische Borbildgestalt i. Aldel und Munit Gesundheit als Echaffens-

bedingung 98, 119, 120, 131, 140, 141, 151, 153, 158
Gleichmacherei 109, 110
Gönnerschaft 121, 124, 125
Großstadt, funstfeindliche 103, 104

**Hamburger** Fremdenblatt

Willrich, Gauberung

Handbuch der Kunstwissenschaft 78 Handwerk 93, 94, 95, 97, 167 Helm) 79 Heldendenkmal f. Chrenmal Historienmalerei 109 Historisismus 118 ff. "Die Horen", Zeitschr. 82, 87

Impertinentismus 35 Impressionismus 35, 108, 110 Intellektualismus s. Kunstgelehrsamkeit

"Jahr, Das graphische" 67 Jahrbuch, kathol. 1934 138 Jahrbücher Junger Munst f. Junge K. Jahre der Kämpfe (Nolde) 85, 134, 135
"Junge Kunst" (s. a. Biermann) 16, 23, 26, 50, A 21, A 26, 82, 86, A 40 Jurn 16, 48, 100

Katholizismus 82, 83, 90, 117, 118, 136, 137 Rinderkunft 107 Ritich 102, 106, 117, A 41, Alebebilder (Dada-Montagen) 37, 86, A 15, A 16, A 19, A 22, A 25 Rlindhardt & Biermann f. Biermann Rölner Tageblatt 27 Ronjunktur f. Runftbetrieb Können als Mordwaffe 107, 129 Ronftruktivismus f. "Ab= Strafte M. Mriegerdenkmal f. Chrenmal Mritif f. Beiprechungen Aronprinzenpalais 23 Rubismus 51, 108 Rulfurstätten von heute 104 "Runft als Celbstzweck" f. l'art pour l'art "Runft u. Runftler" (Beit: ichr. 31, 58, 89, 113 Kunst der Nation 56

"Runft der Beit" 49, 111

"Runftardio" (Flechtheim)

Runftbetrieb, entarteter 56-67, 70-77, 166, 167 "Kunstblatt", Das (West= heim) 16, 23, 31, 33, 38, 57, 70, 75, 76, 79, 83, 86 90, 98, 130 Runftdogmen f. Runftrich= Runftgelehrsamfeit, ab: wegige f. a. Befprechungen 64-71, 76-81, 120, 121, 122, 143 Runfthändler Neuer Runft f. Urnold, Burchhard, En. Sides (Probit), Blechtheim, (Holg, Gopert, Möller, Mierendorf, Richter, 2Bal= den, Wührtle, f. a. 166, 167 "Runftlerbekenntniffe" 23, 50, A 21 Münftlermittelstand 102 Rünftlerproletariat 98, 99, 103 "Rünftlerselbsthilfe" 49, 62 Münstlerverbande 42 ff. und Listen im Anhang "Munft: Merter", Der S1, 86 Runftrichtungen 108 ff. Runftsalons f. Runftbetrieb u. Runfthändler "Runfttopf" Der (Beitschr.) 27, 35

Leitgedanken f. Aufrufe Literatengeschwäß f. Besprechungen, Aufrufe, Neue Dichtung

Magie f. Offultwahn Malif: Berlag 15, 57, 66 Manierismus f. Theoreti= fiererei Manifest f. Aufruf Massenware 86, 70 "Menfchen", Beitschr. 24, 34, 137 "Menichheitsdammerung", Illmanach 23 "Der Neue Mlensch" 13, 14, 15, 19, A 7, A 8, A 9, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 42, A 18, A 20, A 21, A 25, A 28, A 29, 128 ff. "Merz" 58, 59, 60 Modegrößen f. Runftbetrieb III Moden f. Runftrichtungen

Modellbetrieb 127, 128, 129 Montage f. Klebebilder Motiowahl 126 Mufeumsleiter 59, 60, 63, 68–71, 74, 75, 87, 97, 101, 119, 120, 122, 123, 142

neoimpressionismus 108 "Neue Dichtung" 14, 20, 21, 23, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 48 "Neue Kunst" f. a. "Junge Runft" 25, 27, 40, 41, 42, 47, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 76, 80, 82, 111, 130, 164-167; f. a. Biermann, Golf, Gonert, Nierendorf, Probst (Fides) Nordisch" 71, 84, 117 ff. Novembergruppe 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 75, 82, **A 21**, **A 22**, **A 23** "Rovembergruppe, Behn Jahre" (Grohmann) 49, 50, A 21 N.=G. Rulturgemeinde 121 Offultwahn A 23 (Nr. 4 u. 8), A 34, A 35, A 36, A 37,

Patriotisierender Kitsch A 41, 117
"Persönlichkeit" 95, 105, 106, 107, 108
Philosophie, abwegige s. Kunstgelehrsamkeit Photographie 111, 125, 126
Pleinairismus 108
Pornographen 63
Porträt s. Bildniskunst Preise s. Unkauf Preisverteilung 100 Droblematik 80, 102, 114.

83, 84, 131, 132, 133, 134, 146 u. Nachtrag mit 2 Abb. offulter Logen-

funst

124; f. a. Kunstgelehrsamfeit. Besprechungen, Ausruse, Bildungswahn
Prosessionen, Ausbildung
Programme s. Austruse
Propaganda s. Anzeigen
Prophäenverlag 35
Prostitution u. Künstlerphantasie 36, 126–131

"Querschnitt", Der (Zeitschr.) 49, 57, 64, 71, 73, 74

"Raritat, Die fchone" (Beit: (dr.) 19, 21, 51 Rassengedanke u. Kunst 144 -161Rassische Bedingtheit 117, 118, 127 Reichskunstwart 56, 67, 68 Reichsverband bild. Runft= ler 55, 56 Reichswehrberhöhnung 65, 66, 67 Reiter, Der Blaue" 36 Reklame f. Unzeige, Runft= betrieb Religionsbolschewismus 67, 68, A 3, A 7, A 27, A 46 Religiositat, verframpfte A 7, A 45, 136; f.a. Christl. Runft

Richter, unfähige s. Skandal Richtlinien s. Aufruse "Der Rote Hahn" 51 "Die Rote Erde" (s. a. Lorenz) 19, 34, 73, 75 Rußland, Bolschew. 14, 29, 31, 38, 39, 45

Rheinland, Das Junge 49,

62, 139

Sachlichfeit, echte 143 "Das Schöne Sachsen" 68, 69, A 28 "Sachverständige" 63, 64, 65, 66, 67 "Die Schaffenden" 76 Echematisierung f. Runftrichtungen Schlagwörterunfug | Munftrichtungen, Befpredungen, Runftgelehrsam= "Das Schwarze Rorps" 23, Geelische Befährdung f. Be= sundheit, Beschlechtl. Ent= Offultwahn. artuna, Fremdglaube, Runftbe= trieb. Theoretisiererei, Großstadt Sezeffion, Berliner G. 43. A 16, 74; Neue G. 12, Dresdener G. 61 Cittengericht f. Ckandal Skandal als Reklame 61-67 Starunwesen f. Runftbe= trieb "Sturm", Der 31, 33, 36, 37, 45, 46, 47, 53, 70, 75, 80, **A** 11, **A** 15, **A** 19 "Sturmabende" 33, 47 Eturmbücher 33

Surrealismus 83, 84, 108, A 34, A 35, A 37

Zannenberg, Jahrweiser 55
"Lendenz" 112, 114, 115
Theoretisiererei s. Runst:

Suprematismus 78, 103,

Theoretisterei f. Runstrichtungen, Runstgelehrsamkeit 111, 112, 122, 123 Trancemalerei f. Ekstatiker und Oktultwahn

Uecht=Gruppe 79

Berismus 108 Berlagswesen s. Kunstbetrieb u. im Unhang "Bier, Die Blaue" 36 Bölk. Beobachter 92

Weltanschauung als Grund= lage 115, 120, 142 ff.

"Zeitgemäße Runft"

Die grundsählichen, durch zahlreiche Darstellungen belegten Erkenntnisse über den Einfluß der Rasse auf das Schaffen des Künstlers sind in dem Buch von Prof. Schulke-Naumburg niedergelegt:

#### kunst und Rasse

Bon Prof. Paul Edulge : Naumburg

Zweite, vermehrte Auflage. Mit 168 Abbildungen. Geh. Mf. 5.50, Lwd. Mf. 7.—

Rurger Etreifzug:

Der Mensch und seine Raffe / Der Mensch und sein Runftwerk. Naturbedingte Unterschiede und Beobachtungen an Werken unserer großen Meister.

Rückschlüsse aus der Kunst auf die Rasse. Zeugen griechischer und römischer Kultur / Renaissance-Menschen / Das deutsche Schönheitsideal des Mittelalters / Das Körpergefühl des Künstlers bei der Darstellung des Weibes / Vergleich mit fremdrassiger (ostassatischer) Kunst. Japanische Holzschnitte / Die Welt des Künstlers / Gesundes Schaffen / Krankhafte und entartete Triebe. Vergleiche mit medizinischen Unormalien. Vilder jüngst vergangener Schule.

Auswirkung der Raffe auf die Gestaltung unferer Umwelt. Baugefühl und Baustil. Umschichtung der Menschen.

Ausblicke. Die Berhinderung des Raffeverfalls / Der bildende Rünftler, Gestalter der Sehnsucht seiner Raffe.

"Wertvolle Erkenntnisse über die Beziehungen der Kunst zu der Nasse des Schöpfers der einzelnen Werke werden an Hand reichen Bildmaterials in diesem Werk offenbart. Besonders aufschlußreich sind die Bilder, die der Berfasser von geistig und körperlich Minderwertigen heranzog, um sie neben sogenannte Kunstwerke einer erst kürzlich verflossenen Zeit zu stellen. Erschreckend deutlich sind die Beziehungen, die sich hier in aller Klarheit offenbaren. Über den Rahmen unseres Bolkes hinaus besist das Buch unumstößliche Wültigkeit für alle wahre Kunst, die eben auch nur Ausdruck der rassischen Beranlagung ihres Schöpfers sein kann. Damit gibt der Berfasser aber auch die Grundlage für eine völlig neue Betrachtungsweise von Kunstwerken." Preußische Zeitung, Königsberg.

### konstitution oder Rasse?

Die Lösung scheinbarer Widersprüche zwischen beiden Auffassungen. Bon Prof. Dr. E. Rittershaus, Hamburg. Mit 150 Abbildungen. Geh. Mk. 7.40, Lwd. Mk. 8.80

"Die Etudie von Rittershaus verbreitet Marheit über wichtige, aber bisher dunkle Gebiete des Menschentums. Sein Buch bildet den Zugang zu Tiesen, in denen eine noch unentdeckte Welt lebt; denn durch diesen Zugang werden die Forscher in das unabmeßbare Naturreich gelangen, das jenseits aller "Erscheinungsbilder" liegt; einen anderen Windiatrische Windiatrische Wochenschrift.

Altgermanische kultur in Wort und Bild. Bon Prof. Dr. 2Bolfsgang Schulg. Mit 234 Abbildungen auf 112 Tafeln und 6 Karten. 4. Auflage. 14.–18. Tausend. (Beb. Mit. 6. —, Lud. Mit. 7.50

"Trop der reichhaltigen Literatur, die in den letten Jahren über deutsche Borgeschichte und germanische Kultur erschienen ist, ist Schulz' Werk das einzige Buch geblieben, das die Folgerungen aus den Forschungsergebnissen über das Germanentum zieht und die Verpflichtungen zeigt, die sich für die Gestaltung der Gegenwart aus diesen Erkennt-nissen ergeben. Das Buch ist daher allerseits mit Zustimmung ausgenommen worden."
Bolbischer Beobachter.

Altgermanische Überlieferungen in kult und Brauchtum der Deutschen. Bon Dr. Georg Busch an. 257 Seiten mit 21 Abbildungen auf 16 Za:

feln. Geh. Mr. 6.60, 2md. Mr. 7.80

"Das Buch bringt sehr viel Interessantes von überliefertem Brauchtum: Echilderungen von Frühlingssesten, Flurungängen, Kräuter- und Palmenweihen, dazwischen erleben wir wieder Kampse zwischen Naturgöttern. Das ganze Jahr mit all seinem Brauchtum hat der Versasser beschrieben."

"Das Buch bringt sehren Staturgen und Palmenweihen, dazwischen Brauchtum bat der Versasser beschrieben."

\*

Drei prachtige Bilderbande von Prof. Dr. Fr. Behn, Maing:

Altgermanische kunst. Mit 45 prächtigen Bildtafeln. 3., vermehrte Auflage. Kart. Mk. 3.60

Altnordisches Leben vor drei Jahrtausenden. Ein Multurbild aus germanischer Urzeit. Mit 40 Kunstdrucktaseln. Kart. Mk. 3.—

Germanische Stammeskulturen der Völkerwanderungszeit. Mit 40 Tafeln. Kart. Mk. 3.—

Germanische Gothik. Bon Prof. Dr. Frang Bod. Mit 55 Bildern. Mart. M. 4.-

Siedlungskunde des deutschen Volkes und ihre Beziehung zu Menschen und Landschaft. Bon Prof. Dr. Robert Mielke. Neusbearbeitete 2. Auflage mit 114 Abbildungen und 6 Tafeln. Geheftet Mit. 6.66, Leins wand Mt. 8.—

"Ein Werk aus einem Guß, ein immer reizvoller Führer auf Wanderungen, wie sie Mielke selber wiederholt durch die deutschen Gaue unternommen hat. Geschulter Blick lenkt die Betrachtung auf fremde Parallelerscheinungen, und deshalb wird der Leser reichen Gewinn aus dem Werke ziehen. Nit allem Nachdruck sei se den Schulen zur Inschaffung empfohlen."

Deutsches Philologenblatt.

Deutsche Volkstrachten aus der Sammlung des Germanischen Nationals museums in Nürnberg. Herausgegeben von Dr. Nudolf Helm. Mit 115 Trachtensbildern auf 48 schwarzen und 8 farbigen Tafeln. Kart. MK. 4.—

Das deutsche führergesicht. 200 Bildnisse deutscher Kämpfer und Wegsucher aus zwei Jahrtausenden. Mit einer Einführung in den Geist ihrer Zeit von Dr. Karl Richard Ganzer. 2., verbesserte Auflage (12.–22. Lausend). Steifzumschlag Mk. 3.20, Lwd. Mk. 4.20

"Dieses Werk, das 200 Bildnisse deutscher Kämpfer und Wegssucher aus zwei Jahrtausenden umfaßt, ist entstanden aus jener Haltung, die wir immer wieder von jedem
verlangen müssen, der heute umsere deutsche Geschichte darstellen will. Wenn wir die ausgezeichnet ausgewählten Bilder betrachten und den beigefügten Text lesen, so wird uns
von Seite zu Seite immer mehr die Berechtigung des Treitschen Saßes deutlich:
"Männer machen die Geschichte." Besonders hervorzuheben ist, daß es dem Autor gelingt,
in ganz wenigen, dasür aber im Hinblick auf das Wesentliche um so scharakteristische zu sagen
und dabei doch die einheitliche, das Ganze beherrschende Linie deutlich zu machen."
Der Kührer, Karlsruhe.

"Diese Bildnisreihe ist eine umfassende Schau über die ewigen deutschen Gestalten, über Kampf, Sehnsucht und Unruhe deutscher Seele. So wird dieses Buch in Verbindung mit den scharf profilierten kurzen und doch nicht allzu kurzen Texten zu einer kleinen Geschichte unseres Volkes." Alfons v. Ezibulka in Reclams Universum.

Musik und Rasse. Bon Studienrat Richard Eichenauer. Mit 40 Absbildungen und 90 Notenbeispielen. 2. Auflage. Geb. Me. 7.50, Lwd. Me. 9.—

"Gichenauer unternimmt als erster den Bersuch, die Zusammenhänge zwischen Rasse und Musst zu erhellen. Ein ungeheures Material wird in knapper und klarer Form dargestellt. Der Berkasser versucht nicht Umwertungen zu geben, sondern er strebt danach, diesenigen Wertungen, die dem gesund empfindenden deutschen Zeitgenossen naturgegeben sind, vom Etandpunkt der Rassenkunde in ihrer Notwendigkeit und Berechtigung zu erklären." Deutsche Musik.

Deutsche Rassenköpfe. 40 Bildtafeln. Lext von Dr. Bruno A. Echult. Preis Mk. 1.80

Die vorliegenden, in einem Wettbewerb teilweise mit Preisen ausgezeichneten Rassenbilder zeigen Vertreter der in Deutschland am häufigsten vorkommenden Rassen. Sie bilden ein vorzügliches Unschauungsmaterial für jeden, der sich rassenkundlich betätigt.

#### Werke von Prof. Dr. Hans &. R. Gunther:

führeradel durch Sippenpflege. Geheftet Mt. 2.20, Leinwand Mt. 3.20

Inhalt: Die Notwendigkeit einer Führerschicht für den völkischen Staat / Die Erneuerung des Kamiliengedankens in Deutschland (Günthers Antrittsvorlesung in Berlin) / Vererbung und Erziehung / Volk und Staat in ihrer Stellung zur Vererbung und Uuszlese. Das Buch ist eine neue, eindringliche Mahnung, den allein möglichen Weg der Erzneuerung unseres Volkes auf der Grundlage von Familie und Rasse mit eiserner Zielzstrebigkeit zu verfolgen.

Rassenkunde des deutschen Volkes. 92.-99. Tausend. 509 Seisen mit 29 Karten und 580 Abb. Geheftet Mt. 10.-, in Leinen Mt. 12.-, in Halbleder Mt. 15."Elf Jahre lang ist dieses Buch seinen Weg gegangen, besehdet und verleumdet, gehaßt und verspottet: nun ist seine Stunde gekommen. In Wort und Bild gibt es lichtvolle Erstenntnis, predigt es schicksalsschwere Ausgaben und Pflichten." Die Völkische Schule Von diesem Werk ging der Siegeslauf des Rassengedankens aus

kleine Rassenkunde des deutschen Volkes. (Der "Bolksgünther".) 166.–185. Lausend. Mit 100 Abbildungen und 13 Karten. Geh. Mk. 2.–, Lwd. Mk. 3.–

Rassenkunde des jüdischen Volkes. 8.–12. Tausend. Mit 305 Ubbildungen und 6 Karten. Geh. Me. 7.—, Lwd. Me. 8.60

Einiges aus dem Inhalt: Geschichtlicher Überblick / Von der Zerstreuung bis zum 19. Jahrhundert / Einzelne Rassenmerkmale / Blonde und Helläugige unter den Juden / Rassenzusammensesung einzelner größerer Judengruppen / Bewegungen und Gebärden / Das Mauscheln / Geruchliche Eigenart / Etrastaten / Gesundheitslage und Krankheitsneigungen , Jüdisch-nichtjüdische Mischehen / Einwirkungen jüdischen Geistes / Die 2Burzzel des Untisemitismus.

"Gunther hat den Echluffel zur Judenfrage geliefert!" Die Conne.

Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke. 4. Auflage. Mit 1 Litelbild. Geh. Mk. 3.—, Lwd. Mk. 4.20

"Dieses Buch gehört in die Sand des heranwachsenden Geschlechte, das daraus Araft schöpfen möge im Nampf gegen alles Undeutsche." Samburger Ukademische Blätter.

Deutsche köpfe nordischer Rasse. 50 Bilder mit Geleitworten von Prof. E. Fischer, Berlin, und Prof. Dr. Hans F. A. Günther. 9.–10. Tausend. Kart. Mit. 2.15.

Eine prachtvolle Sammlung echt nordischer Frauen= und Männerköpfe.

## Bücher von Dr. Ludwig Ferdinand Clauß, Begründer der Rassenseelenkunde:

Raffe und Seele. Gine Einführung in den Sinn der leiblichen Geftalt. 8., durch= gesehene Auflage. 39.-43. Zausend. Mit 176 Abbildungen. Geh. Mt. 5.50, Lwd. Mt. 7.-

Die nordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde. 6., durchgesesene und erweiterte Auflage. 26.–30. Tfd. Mit 24 Kunstdrucktaseln. Geh. Mk. 3.50, Lwd. Mk. 4.80

"Es ift das große Berdienst von Clauß, die menschliche Seelenkunde in das Gebiet der Rassenforschung hineingezogen zu haben. In der Methode der Erforschung und Art der Wiedergabe geht er seine eigenen Wege. Seine ungewöhnliche Beobachtungsgabe läßt ihn die feinsten Ausdrucksformen erkennen. In der meisterhaften Darstellung des Seezlischen läßt er auch die körperlichen Rassenmerkmale nie außer acht." Anthropologischer Anzeiger.

\*

Raffe und humor. Bon Studienrat Dr. Siegfried Kadner. Mit 50 Ub. bildungen. Geh. Mt. 3.80, Ldw. Mt. 4.80

"Hier ist ein Zugang zum Gebiet der Rassenkunde gefunden, durch den man gerne einstreten wird, um sich lachend unterrichten zu lassen." Die Literatur.

Raffe, Geist und Seele. Bon Dr. E. G. Tirala. Mit 16 Bildtafeln. Geh. Mf. 6.80, Lwd. Mf. 8.-

"Sein Berdienst ist, die einschneidende und neuen Grund legende Bedeutung der Rassenkunde für schlechthin alle Gebiete des menschlichen Lebens und seiner Erscheinungsformen zum Bewußtsein zu bringen. Hierfür werden auf dem Felde der Biologie, der Psichologie und der verschiedenen Bissenschaften, der Geschichte bis zur Ebene der Politik und der religiösen Auseinandersetzungen der Gegenwart Belege gehäuft." Beitschrift für Meuschenkunde.

Oberbayerischer Bauernadel. 48 prachtvolle Lichtbildaufnahmen von Mensichen des banerischen Berglandes. Bon Enno Folkerts. Preis fart. Mk. 3.-

"Männlichkeit, Rühnheit, Stolz und troßige Berwegenheit sprechen aus den Bildern von Holzern, Flößern, Bergführern, Alt- und Jungbauern, die hier in bunter Reihe von banerischer Art zeugen als "Träger und Wahrer deutscher Stammeskultur"." Das Banerland.

Die grundlegenden Werke des Reichsernährungsministers und Reichse bauernführers R. Walther Darré:

Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse. 29. bis 34. Zausend. 493 Seiten. Geh. Me. 8.-, Lwd. Me. 10.-

"Es ist das gewaltige Berdienst Darrés, in dem vorliegenden Buche das Bauerntum als die Ur- und Grundsorm Nordischen Seins an Hand des germanischen Rechtes, der Sitten und unzähliger anderer Belege aus der germanischen Geschichte und Borgeschichte schlagend und klar erwiesen zu haben."

NS.-Monatshefte.

Neuadel aus Blut und Boden. 40.-45. Tausend. 248 Seiten. Geh. Mf. 5.20, Lwd. Mf. 6.30

"Mit tiefster Eindringlichkeit entwirft Darré praktische, unserem heutigen Dasein angepaßte, im innersten Wesen aber ewiggültige Borschläge für den "Hegehoft, den kommenden Edelmann und die Aufzucht eines neuen Geschlechts." N.S.-Monatshefte.

\*

#### Baur=fischer=Lenz. Menschliche Erblehre und Rassenhygiene.

Bd. I: Menschliche Erblehre. 4., völlig neubearbeitete Auflage. 804 Seiten mit 287 Abbildungen. Geh. Mk. 15.-, Lwd. Mk. 17.-

Bd. II: Menschliche Auslese und Rassenhngiene. Bon Prof. Dr. Fr. Lenz. 4. Auflage. 1931. 600 Seiten mit 12 Abbildungen. Geheftet Mt. 13.50, Lwd. Mt. 15.30

"Das Werk ist das Standardwerk für die gesamte menschliche Erblichkeitslehre, ohne das niemand auszukommen vermag, der auf diesem Gebiet zu arbeiten hat." Gesundheit und Erziehung, Leipzig

Rassenpflege im völkischen Staat. Bon Prof. Dr. M. Staemmler, Breslau. 69.-73. Tausend. Geheftet Mt. 2.20, Lwd. Mt. 3.20

Volk in Gefahr. Der Geburtenrückgang und seine Folgen für Deutschlands Zukunft. Mit einem Schlußwort von Ministerialdirektor Dr. Gütt. Von Otto Helmut. 41.–45. Tausend. Geheftet Mk. 1.–, 10 Stück Mk. 8.–, 100 Stück Mk. 70.–

"Ein Buch, das in die Hand jedes Deutschen gehört. Es will über die drohenden Gesahren aufklären und vor ihren Folgen warnen. Wir können es zur propagandistischen und pådagogischen Berwertung nur empfehlen." Preußische Zeitung.

Volk und Raffe. Mustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, Raffenkunde und Raffenpflege. 12. Jahrgang. Einzelheft Mk. -. 70, vierteljährlich 3 Hefte Mk. 2.-. Schriftwalter: Dozent Dr. B. K. Schulk, Berlin.

Beitschrift des Reichsausschusses für Bolksgesundheitsdienft und der Deutschen Gesellschaft für Raffenhygiene



